# Peter Mayr, der Wirt an der Mahr

119/15 Cho.

## Peter Mayr der wirt an der Mahr.

Eine Geschichte aus beutiger Belbenzeit

Peter Rojegger.

Dierzehnte Uuflage.



Ceipzig.

Verlag von E. Staadmann

1906.

HARLEN LIBRARY,

DEPT GOOG



Drud von C. Grumbach in Leipzig.

34271

Seinem freunde

### Peter von Reininghaus

in Dantbarteit und Liebe

der Derfaffer.

#### PROPERTY OF THE CITY OF NEW YORK.



Erster Teil.

Berr, bleib bei uns!

Is in der ersten Zeit dieses Jahrhunderts unser beutsches Baterland zerrissen und zertreten unter der Gewalt des Korsen lag, da wird wohl mancher Deutsche gegen Süden geblickt haben, wo in der Borzeit die Helden gestanden und mit unvergänglichem Ruhme bekränzt gefallen sind. Bielleicht auch du, mein Leser, würdest als Sohn jener Tage einer von denen gewesen sein, welche ohnmächtigen Grimmes voll die geschändete Scholle der Heimat verslassen, flüchtend unter die helbenreisende Sonne Homers.

Und wenn du gewandert warest gegen die sonnigen Lande, wo in ewiger Schone die Rosen und die Palmen stehen, so hätte dich dein Weg vorher durch eine Gegend geführt, in welcher dein herz entweder geschauert vor Grauen oder gebebt vor Wonne. Du wärest durch ein Gebirgsland gewandert, wie es herrlicher auf Erden nicht zu finden ift. Schattendämmernde Engschluchten, an den steilen hängen Urwaldwüsten, dann stillheitere hochthäler mit blühenden Dorsern, Passe mit grünen blumigen Almen, ringsum im

hintergrunde fich aufbauend eine Felfenwelt mit unerhorten Gebilden nich : feurchtenden Gisfchildern, umbraut von Bolten, umfreift. bon Ablern. Mus ber Giswelt geben fentrecht und filbermeiß und fcmeigend Die Baffer nieder, aber in ben. Schrunden ihnen nabergetommen find fie grau wie Ralt und foreien feit unmegbaren Beiten ihr furcht= bares Lied ... Und auch weite, freundliche gefounte Gilande gibt es und fonftere. Berge mit fruchtbaren Triften, tauenden Balbern und ichimmernden Seen, in welchen fich oft an gleicher Stelle ber Borbeer und ber Gleticher fpiegelt. Die fcon gefagt, ringsun eingefrieder ift Diefes Land, und wo aus ber weiten Belt Gfragen einziehen, ba broben Die Lawinen, da raufchen die tropigen Baffer hervor, als wollten fie bie Bruden brechen, jurudftogen und weit von fich fcmemmen alles Frembe, bas mit Lift ober Gewalt Gin= gang beifcht.

Und in diefer gewaltigen Felfenburg lebt ein Boll von Bauern und hirten, arm doch urfräftig, fromm und heiter, strenge und treu, tapfer und menschlich milbe, in patriarchalischer Einfachheit und alter Sitte sich selbst genügend

Tirol! Das fcone Land Tirol!

In jenen Tagen aber leuchteten die im Morgen= obe Abendgolde erglühenden Gisgipfel des Alpenrundes nieder auf ein geknechtetes Bolk. Rühn wie feine Gemfen, fein Abler, ftolz auf feine wildberrliche heimat — und geknechtet

Bu Innabrud, im herzen bes Landes faß ber Feind Ein unnatürlicher Feind aus beutschem Bruderstamme, be Baper. Diesem war im politischen Bürfelspiele ber Großer und burch ben Machtspruch bes Gewaltmenschen aus Korsik bas Land Tirol zugefallen. Die Tiroler waren nicht befrag

worden, ob es ihnen recht sei, so wollten sie unbefragt eine Antwort geben.

Du, der Wanderer, eilest unter hindernissen dem Brenner zu, hinter welchem die Lüfte des Südens dich grüßen. Noch ein unheimsicher Weg dem schäumenden, rauschenden Eisack entlang durch endlose Schluchten. All-mählich aber bleiben die Schatten zurück, vor dir liegt im goldenen Sonnenschein ein breites Thal mit zahlreichen Menschenstätten, viele von diesen schon nach italienischer Bauart, dazwischen hin von grauen Steinwällen gartenartig eingefriedet die üppigen Rebengelände. Der Sohn des Nordens sieht das erste Mal den Uprisosenbaum, den schwelzlenden Pfirsich, im Haine den prangenden Sebenbaum. Auf den hohen, kahlen Bergen jedoch, welche in weiter Runde dieses Thales hüter sind, liegt der Schnee — und es ist in den Tagen des August.

Mitten im Thale, vertrauend hingeschmiegt an den ungebändigten Fluß, ruht die alte Bischofsstadt Brixen mit ihren zahlreichen Klöstern und Türmen. Stattliche Bauernshöse besäen die Gegend, auf den Dügeln stehen Schlösser und alte Burgen, in den Schlucken heimliche Klausen, an den Hängen, oft hoch an Bergesbrust, weisen der Wallsfahrtstirchen spise Türmchen himmelan. Bon den Bergen eingeengt haben die Bewohner dieses Landes gelernt, au Kirchtürme sich rankend wie die Rebe an den Stab, ihren Blid auswärts zu richten, und mit dem Blide ihr Herz. Doch sest auf herbem Boden steht ihr Fuß und ob ihrer himmlischen Seelenheimat vergessen sie nicht dessen, was das Ihre ist auf Erden.

Wenn bu von Brigen gegen Guben eine halbe Stunde

lang babin gewandert bift, fo fteht rechts an ber Strage ein Wirtshaus. Rnapp hinter bemfelben fteigt eine roftbranne, fdrundige Felsmand auf, die ftellenweise berantt ift mit Immergrun. Ueber ber breit fich bingiehenden Wand beginnt der feile Bergmald, der boch hinaufteigt bis gu ben Mmen bes Silm. Dem Saufe gegenüber, links an ber Deeresftrage, find die buichig bewachfenen Ufer bes Gifad. hinter bem Baffer liegt bas breite, wiesenreiche Thal und jenseits besselben fich gewaltig erhebend ber Bebirgezug bes Ploffach. Bor bir, wenige Schritte bom Baufe entfernt, rechter Sand ein Bafferlein behendig hupfend fomut herab, und weiterhin auf ber Anhohe ficht das Rirchlein bes beiligen Jatobus. Das Saus an ber Strage mit ben banebenftebenden Birtichaftsgebanden ift im Stile fübtirolifder Bauernhäufer gebaut, aus roben Steinen gemauert, einen Stod boch, mit einer fattlichen Fenfterreibe und Ertern; bas halbflache Schindelbach ift mit Steinen beichwert. Un ber Stragenfeite find zwischen ben Fenftern auf ber Mauer von unbehilflicher Sand und mit findlichem Sinne zwei Bilber gemalt; bas eine ftellt die Mutter Bottes bar, wie fie, die Bande gefaltet auf der Beltfugel ftebend, ber Schlange ben Ropf gertritt; bas andere ben beiligen Martinus, ber auf einem Pferde reitend mit dem Schwert feinen Mantel entzweischneibet, um bas losgetrenute Stud einem por ibm fnieenden halbnadten Bettelmann gu ichenten. Bur Gingangsthur führen ein paar fteinerne Stufen binan, über bem Gingange in diefes Daus fteht ber evangelische Spruch: "Berr, bleib bei uns, benn es will Abend werden."

Die Ortschaft heißt Un der Mahr.

Warum ich diese Stätte so genau beschreibe? Beil

ich glaube, mein Lefer, daß du — nach dem Süben manbernd, um helden zu suchen — hier halt machen wirst auf längere Zeit. Ist doch schon die Sonne hinter das Gebirge gesunken, so daß sie dort drüben in der Stadt nur noch die goldenen Turmknäuse des Bischofsdomes bestrahlt.

In diesem Lande, in diesem Thale und endlich mit diesem hause an der Mahr hat sich einst ein Drama abgespielt, wie es ähnlich selten sich ereignen wird auf Erden. Die historiker haben es gewissenhaft aufgezeichnet in seinen Ursachen, in seinen Wirkungen und in seinen Einzelheiten. Tirol war ein österreichisches Land und hielt treu zum Kaiser. Da kam Rapoleon der Eroberer und rif das Land von Desterreich sos, um es unter das ihm botmäßige Bayern zu stellen. Des Bergvolkes alte Sitten und Rechte wollte man brechen, seine Eigenart ihm zerstören. Dagegen haben die Tiroler sich empört. Der helbenkamps war beispiellos und noch größer als ihr Siegen war ihr Fallen.

Diese historie hat auch der Dichter gelesen und die Botschaft ist seither in ihm nie mehr verklungen, sie drängte fort und fort nach Ausdruck in einem Liede von dem Peldenkampf der Tiroler. Denn es war nicht ein fluchswürdiger Kampf des Angrisses und der Eroberung, es war ein heiliger Kampf der Bertheidigung des Baterlandes. Und die Helden desselben besiegten nicht bloß den äußern Feind, sie besiegten auch den innern — sie waren start und gerecht. Germanischer Reckenhastigkeit und Trene sind sie ein herrliches Bild, ein Borbild für alle Zeiten. — Doch siehe, als die Dichstung sich entsalten wollte, stand die Historie ihr im Wege. Die historie ragte so gewaltig und gebieterisch auf und dabei in ihrem politischen Geiste, in ihrer realen Gliederung so

ungefüg, daß der Poet rathlos vor ihr ftand. Endlich tam er mit sich dahin ins reine, daß der Dichter — wie bei allen geschichtlichen Stoffen — die profane historie vergeffen musse, daß er warten musse, bis die Geschichte zur Sage geworden, dann sei die Zeit gekommen, sie wieder zur Geschichte zu machen.

Ich erzähle die meine schon heute. Es soll manchemal vorkommen, daß der Dichter bei dem revolutionären Stoff selbst revolutionär wird, Berge versetz, Zeiten verschiebt, Personen und Ereignisse umstellt. Sollte das — was ich aber schon wegen der Poetenunsehlbarkeit bestreiten müßte — irgendwo auch hier der Fall sein, so bedenke man, daß zu jedem Spiele, also wohl auch zu einem Trauersspiele, die Karten gemischt zu werden pflegen.

Unter den Tirolerhelden hat der Erzähler sich einen ganz besonderen ausgewählt und um denselben andre und andres einsach und einfältig gruppiert, vor allem eingedenkt der allgemein menschlichen, der poetischen Wahrheit.

Die Erzählung beginnt zur Zeit, da Tirol zum erstenmal an das Königreich Bapern abgetreten und von diesem besetzt worden war.

#### Heilig, heilig, heilig ist der Herr Aapoleon Bonaparte!

Im Birtshause an ber Mahr um einen großen Tisch sind mehrere Manner versammelt. Auf dem Tische liegt ein wuchtiger Laib Brot mit dem dazugehörigen Schnitt-

meffer, baneben fteht ein großer Binntrug. Jedoch bie Danner gehaben fich nicht, als waren fie gufammengetommen jum Effen und Trinten. Lauter martige Bauerngestalten find es in ber malerischen Tracht: furze braune Joppe mit roten oder grauen Auffclagen, Rnielederhofen, weiße Strumpfe, niedrige Bundichuhe. Ueber bem roten Bruftfled ber grune ober braunleberne Sofentrager und um bie Mitte ein breiter Lebergurt. Mehrere haben ihre hoben Spighute mit Schnur und Sahnenfeder auf. Die Gefichter fonngebraunt, Inochig, bebartet, die Buge berb, Die Augen Die einen figen befümmert gebeugt, die andern tropig aufrecht. Gin paar haben furge Tabatspfeifen in Der Sand, vergeffen aber, fie jum Munde ju beben, benn lebhaft führen fie ein leifes Befprach, und wer mit bem Munde fdweigt, ber fpricht mit ben Augen, mit bem Reigen Des Sauptes, mit bem Buden ber Sande; gang und gar ift jeder bei ber Sache, die mohl eine febr wichtige fein muß.

Während die übrigen saßen, stand einer aufrecht und stützte seine Faust an die Ede des Tisches. Das war ein schlank, stark und schön gebauter Mensch von etwa vierzig Jahren. Sein Gesicht wies starke Wangenknochen und eine breite Stirn. Ueber dieser hingen quer ein paar röllicheblonde Paarloden herein bis zu den runden, ziemlich tiefeliegenden Augen. In diesen braunen Augen glühte ein sanftes, freundliches Feuer, das aber manchmal plöglich auszuckte in greller grünlicher Bligglut. Die Nase sprang aus dem Stirnwinkel kühn hervor und ging dann in gerader Linie nieder bis zur etwas stumpfen Spize über dem weichen, nach beiden Seiten hinaus gestrichenen Schnurrbart. Wenn er schwieg, war der Mund sest zusammengekniffen,

wenn er sprach, so sah man die obere Neihe weißer Zähne. Kinn und Wangen waren glatt rasiert, nur unter den Ohren hatte er zwei Bartstöckhen. Die Züge des sonnengebräunten Sesichtes waren so, daß man immer wieder darauf hinbliden mußte. Sein Anzug unterschied sich jest von dem der Andern dadurch, daß er keine Joppe anhatte, sondern in bloßen weiten, aber an den Knöcheln enggebundenen Hemdärmeln war. — Bor uns steht Beter Mahr, genannt der Wirt an der Mahr.

"Berschmäht mir Brot und Bein nicht!" fagte nun bieser Mann mit etwas gedämpfter Stimme zu den andern. "Auf Körpertraft muffen wir auch benten, die werden wir wohl zu brauchen haben."

Auf solches Wort faßte der alteste unter den Männern den Brotlaib und das Messer, machte mit der Spite des Werkzeugs das Zeichen des Arenzes auf das Brot und feierlich, als begehe er eine heilige Handlung, schnitt er ein Stud ab.

In demfelben Augenblide ging die Thür auf, und als fie fahen, wer da eintrat, war ihr Erstaunen groß. — Was soll das bedeuten? Ist jest eine Zeit für Fastnachtsscherze? Und von einem solchen Mann?

Der am Tische Aufrechtstehende that langsam ein paar große Schritte gegen den Eintretenden und fragte: "Herr Pfarrer, wie ist das zu verstehen?"

Der Angesprochene war ein Mann mit rundem Gesichte, klugen Augen, glatten händen und trug am Leibe die Gewandung eines hirten. An einem Fuße hatte er grobe, durchlöcherte Beschuhung, am andern war er barfuß; auf dem Rüden schleppte er einen Korb mit Kräutern, daraus ragte der rostige Stiel einer Pfanne hervor, wie folche hirten gur Bereitung ihrer Krautersuppe mit sich zu tragen pflegen. In der hand hatte er einen langen Gebirgsflod.

Der haftig Eingetretene fragte ben Birt leise: "Ift es bei euch sicher, Beter? But, bann folieft die Thur ab."

"Das darf ich ja nicht thun," antwortete der Wirt. "Die Kirche kannst du freilich verschließen, Pfarrer, aber das Wirtshaus muß offen bleiben. Ist was auszumachen, so wollen wir in die obere Stube hinaufgehen. Kommt nur mit. Männer."

Da schritten sie hinaus und stiegen die Holzstufen hinan in das obere Gelaß, wo sich einer um den andern hinseste auf die Bank.

"Wie follen wir bas beuten ?" fragten fie ben Pfarrer.

"So weit ist es gekommen," sagte ber Ankömmling und legte geräuschlos seine Sachen ab, "so weit unter dieser welisch-baprischen Herrschaft, daß euer von Papst und Raiser aufgestellter Pfarrer vermunmt wie ein Schelm muß umherschleichen in seiner Gemeinde. Schant nur ein-mal, seit heute morgen bin ich vom Freimaurerpapst zu München meines Amtes entkleidet und soll gehen, um mich vor dem Kreisrichter, diesem saubern Herrn, zu verant-worten."

"Behft bu ?" fragte einer.

"Fällt mir nicht ein. Der Baper ift nicht mein Berr."

"Berantworten fagft bu? Bofür, Pfarrer ?"

"Hurs erste, daß wir in unfrer Kirche am fünfundzwanzigsten Juli das Fest des Apostels Jatobus geseiert haben." "Wir follen unfern Pfarrpatron nicht mehr verehren ?" brauften mehrere auf.

"Die Feiertage sind gesetlich abgeschafft," fuhr der Pfarrer sort, "auch der Kirchenbesuch an den Werktagen ist abgeschafft. Höret mich nur an. Gerade vor einer Stunde ist der Klausen=Oswald nach Brixen getrieben worden, weil ihm die fremden Büttel begegnet sind, wie er im Sonntagsgewand auf dem Kirchweg ist. heute ist, ihr wisset es, der Tag des heiligen Oswald, da hat er zu Ehren seines Namensheiligen in der Kirche ein paar Vaterunser beten wollen. Dafür sitt er jest im Kotter."

"Steht es fo ?" fagte einer ber Manner; er flufterte es faft und erhob fich von feiner Bant.

"Es ist wohl noch mehr," fuhr ber Priester fort. "Männer von der Mahr und von Sankt Jafob und von Schalbers, ich sage es euch: Wenn wieder Winter kommt und die Weihnachtszeit, wird uns Tirolern kein Christ mehr geboren werden."

"Wie ift das zu berfteben, Pfarrer?" fragte der Birt an ber Mahr.

Da antwortete der Pfarrer: "Es darf feine Rorate mehr abgehalten werden im Advente, kein Mitternachtsgottesdienst mehr in der Christinacht. Wegen der nächtlichen Ruhe und Ordnung, heißt es. Aber ich denke, es ist was andres, die Heiden fürchten sich vor christlichen Versamm= lungen. Aller Glodenklang ist verboten, aller Orgelton und aller Freudensang. Totenstill muß es werden, nur der bahrische Abler will kreischen auf den Türmen und die Freimaurer werden den Antichrist predigen und der Bonaparte wird das Jesukind aus der Krippe reißen und toten

laffen, das ift der neue herodes. Denn der Napoleon will afleiniger König fein im himmel und auf Erden. Rur der fünfzehnte August foll der einzige große Festtag sein, an welchem alle Bölker des Erdkreises auf ihren Knieen und auf ihren Bäuchen liegen muffen."

"Am fünfzehnten August," fagte einer ber Bauern nach. "So halt er wenigstens noch etwas auf Unfre Liebe Frau."

"O mein Rampesbauer!" rief der erregte Pfarrer dem Manne zu, "du glaubst, weil am selben Tage das Fest Maria-Himmelfahrt ist! Das ist vorbei, mein Lieber!"

"Der herr Bonaparte wird doch nicht mir zu Ehren ben fünfzehnten August feiern lassen," versetzte jest ber Mahrwirt mit einiger Schalkfieit. "Ich meine halt, weil das gerade mein Geburtstag ist."

"Um Ende feid ihr Zwillingsbrüder, du und ber Napoleon!" lachte der Pfarrer überlaut.

"Dafür bin ich fürs erfte um ganze zwei Jahre zu alt," fagte ber Mahrwirt.

"Und fürs zweite?"

"Satte ber fcon im Mutterleib feinen Bruder umgebracht," feste ber Rampesbauer ein.

Der Pfarrer fuhr fort: "Man kann sich's überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Thrann vom Beibe stammen soll. So gar nichts Mildes und nichts Menschliches ist an ihm. Aber geboren wurde er doch. Leider wurde er geboren, und zwar gerade am himmelfahrtstage. O freuet euch nur auf den nächsten himmelfahrtstag, da werden die Gloden läuten im ganzen Land. Die fremden Soldner werden uns in die Kirchen geleiten mit ausgesteckten Bajonetten,

auf dem Opfertische wird man tatholische Christen ausplündern und die fromme Gemeinde wird vor seinem Bildnisse fingen: Beilig, heilig, heilig ift der Herr Napoleon Bonaparte!"

Während ber Pfarrer im glühenden Zorne also gesprochen hatte, waren nach und nach alle aufgestanden und unruhig geworden. Nur Peter, ber Mahrwirt, hatte seinen Gleichmut bewahrt.

"Das ist übertrieben," sagte er, "geredet wird gar viel. Bis so etwas geschieht in Tirol, rinnt noch gar viel Wasser hinab den Eisack. Das neumodische Evangeli wird auch noch seinen Herrn sinden. Wollen erst einmal hören, was die Bischöfe sagen."

"Die Bischöfe?" fragte ihn der Pfarrer, "welche Bischöfe? — Glaubt ihr denn wirklich, ich treibe mich aus Uebermut umber wie ein Schalksnarr? Oder es ware mir Hirn und Herz in die Stiefel gefallen, daß ich gar nicht mehr wüßte, was zu thun ift, wo ich Beschwerde führen und Zusstucht sinden könnte? Wisset doch: die Bischöfe sind abgesetzt, verfolgt. Auch der unsere zu Brigen hat sich gestern ins Gebirge geslüchtet. Werden sie erwischt, so geht's ihnen wie dem heiligen Bater, den man in den Kerker geworfen hat."

"Den Bapft ?"

"'s ist ihnen feiner zu boch und feiner zu gering. Was Priefter ift, wird vogelfrei."

"Was thun sie benn, bag man fie berfolgt?" rief ber Rampesbauer.

"Nicht weil sie thun, was fie thun, fondern weil fie find, was sie sind. Darum werden sie gefangen, wenn nicht

gar hingerichtet. Der Bonaparte thut Marthrer machen, ich fage es euch!"

"Was ist das für eine Zeit!" rief der Rampesbauer und schlug die Sande ineinander, "was haben wir angestellt, daß uns Gott so verlassen kann?"

"'s ift nicht Gott allein, ber uns verlaffen hat!" rief einer.

"Gott und der Raiser ist ja doch unser Erstes und Letztes!"

"Haus Defterreich allein ist unfer Schutz und Schirm," fagte ber Pfarrer, "so wie Tirol Desterreichs herz und Schild ist. Das gehört zusammen, solange die Berge stehen . . . " hier zudte er mit der Stimme ab; erwartungs voll schauten die Männer auf ihn. Der Pfarrer sagte ganz leise, aber mit einer heftigen handbewegung: "Auf! Auf muffen wir!"

Der Wirt, der ihm ftramm gegenüberstand, entgegnete gelaffen: "Das meine ich auch."

Run schwiegen sie und standen finster da. Der Stauter aus Sarns tauerte auf der Bank, stützte seine Elbogen
auf den Tisch und über der Stirn faltete er die Sände.
"Jaben wir ein solches Unglück verdient?" murmelte er
dann. "In Fried' und Arbeitsamkeit haben wir gelebt
zwischen unseren Bergen, den Reisenden Gastrecht gewährt,
den Fremden geachtet, verträgliche Nachbarschaft gehalten
mit den Bahern, mit den Welschen. Und jest so schreckar
niedergeworsen!"

Jäh brauste nun der Wirt auf: "Dieser gottverdammte Pregburger Frieden! Es ist nicht wahr! Es gilt nicht! Denn die Bapern halten's nicht, was sie versprochen, sie

halten's nicht! Männer, sie halten's nicht. — Ihr kennt die Schrift. Was steht geschrieben? Tirol soll alle Titel und Rechte haben wie bisher, und nicht anders. Den Tirolern wird Glauben und Sitte gewahrt wie bisher, ihre alten Freiheiten bleiben ihnen zu eigen wie bisher, und nicht anders. Die Tiroler marschieren nicht in fremdes Land, sie sollen sein zum Schutze ihres eigenen Landes, und nicht anders. Das, ihr Männer, steht drin, das sieht in der Schrift! Erlogen ist es, und erlogen, und dreimal erslogen, was sie haben zugesagt . . . "

Ploglich brach er ab, sein Auge sprühte fast grünliche Funten, aber sein Antlig war blaß geworden wie Lehm.

"Bir wiffen es wohl," fagte nun ein alter Bauer, "sie wollen uns hündisch machen. Schweiswedeln sollen wir vor ihnen und den öfterreichischen Bruder in die Waden beißen. Ja, wenn wir dumm genug waren!"

"Und schlecht genug!" feste ber Rampesbauer bei. "Das feige Luber mocht' ich kennen!"

"Unfre Freiheiten und Rechte!" lachte ber alte Bauer, nicht einmal unferen Namen haben sie uns gelassen. Wir heißen Sübbapern. Es gibt tein Tirol mehr!"

Hierauf fagte der Mahrwirt auf einmal wieder ganz ruhig, fast lässig: "Das wollen wir erst sehen, ob's kein Tirol mehr gibt."

"Und für eine so schandvolle Falschheit verlangen sie von uns Treue!" versette der Rampesbauer. "Dieser Frieden gilt nicht. Wir sind kaiferlich."

"Und das bleiben wir!" stimmten die andern bei. Rur ber Mahrwirt schwieg, schaute finster auf die Diele nieber,

und nach einer Weile murmelte er's noch einmal: "Das wollen wir feben, ob's tein Tirol mehr gibt."

Da war es gerade in demfelben Angenblide, daß braußen auf der Strafe eine bunne fchreiende Stimme babertain.

"Wer kauft, wer kauft?" rief sie. "Schone Aruzissigelein und Kelche! Neu und sakermentiert! Der Gnadenschristus aus der Josephikapelle um sechsunddreißig Kreuzer! Um dreißig Kreuzer schlechtes Geld! Christen, wer kauft? Und eine Monstranze, drei güldene Pfunde wiegt sie. Hür fünfzig Gulden das Santissimum! Für fünfundvierzig Gulden schlechtes Geld! So viel als geschentt! Wehr als geschentt. Um diesen Preis — Gott wie din ich leichtssinnig! — nur die braden Süddagern, dormals Tiroler, sollen es haben um diesen Preis. Die Bayern nicht! Frankreich und Kompanie auch nicht! Kauset, Christen, kauset! Was heute nicht weggeht, kommt morgen in den Schmelztiegel! Sünd' und Schade drum! Und sakermentiert! Wer kaust?"

Ein Jüblein war's, das des Weges herangehuscht kam, im Arm das dunkelgrüne Bündel, aus welchem zwischen Tuchrändern die Hand eines Kruzifiges, die Zackenspige einer gothischen Monstranze hervorstanden.

Die Bauern in der Stube schauten zu den Fenstern hinaus und einer von ihnen, der Stauker aus Sarns, ein hagerer, gebückter Mann, dem Haupt und Arme vor Auferegung zitterten, pacte den Wirt am Gurte und sprach: "Beter, leih mir einen Stupen! Diesen Wichtling muß ich niederlegen."

"Den Juden ?" fragte ber Birt. "Der thut ja nur,

was feines Amtes ift. Was haben ihm Kruzifix und Monstranz für Bebeutung? Aber die Bayern mußt niederlegen, Stauter von Sarns. Die Bayern haben Tauf' und Chrisam in der Haut und rauben doch die Kirchen aus; nennen sich katholische Christen und verkaufen das Kreuz an den Juden. Die Bayern mußt du niederlegen, Stauker von Sarns!"

Sie gingen hinaus und schidten sich an, bem Jüblein die Sachen abzunehmen. Dieses erhob ein klägliches Geschrei und lief die Straße zurud gegen Sankt Jakob, von woher eine Truppe Solvaten kam.

Der Nampesbauer nidte mit dem Kopf: "Sie sind sichon wieder da. hätte mich wohl gewundert, daß der Jud' in foldem handelsgeschäft sich so weit vorwagen wollt', aber es ist halt endlich sein Messias gekommen, der Bonaparte, und der schieft ihm zu rechter Zeit die braunshoseten Schutzengel!"

"Saubere Schutzengel, die anstatt Flügeln lange Meffer haben binter ben Schultern!"

"Schodel-Franz, folche Reb' über heilige Sach' ziemt sich nicht!" verwies ein alter Bauer ben, ber das obige Bort gesagt.

"Die Bagern find mir teine heilige Sach' und ber Jub' auch nicht," entgegnete ber Schodel.

"Aber der Schutengel foll dir's fein, wenn du nicht etwa auch icon ein Reugläubifcher bift."

Das Jüblein hatte fich mittlerweile hinter bie Solbaten verschangt, welche mit ihm allerlei Gespotte trieben.

Die Bauern zogen fich wieber in das haus gurud, benn es follten an biefem Tage noch wichtige Sachen be-

raten und ein Beschluß gefaßt werden. Jetzt aber kam bei ber hinteren Thur der Megner von Sankt Jakob hereingeschlichen. Er hatte gehört, es sei der Herr Pfarrer im Hause. Nach dem Herrn Pfarrer sei Nachfrage.

"Ich glaub's, daß die Babern ihm nachfragen," fagte ber Schockel-Franz.

"Nicht die Bahern!" begehrte der Meßner auf, "da möchte ich wohl nicht so dumm sein und ihn suchen helsen. Daß ich's sage: Wallsahrer sind gekommen. Ihrer etliche Frauenzimmer, dom Pusterthal her, glaube ich. Bessere Leute müssen es sein nach dem Aussehen. Heute zu Mittag sind sie angekommen. Habe sie in die Kirche gelassen, beten sleißig; haben auch schon was geopsert, glaube ich. Zest wollen sie halt ihre Sünden ausleeren und morgen, ehe sie wieder sortmachen, die heilige Messe hören und darauf nachher abgespeist werden. Und ist kein Pfarrer da, wo sie so weit herkommen. Davor müßt ihr euch bei den Bahern bedanken, habe ich gesagt, daß kein Pfarrer da ist, habe ich gesagt. Diese gottversluchten Bahern! haben sie zurückgegeben und die Bahern versluchen, das wäre keine Sünde nicht."

"Das Fluchen hilft nichts," fprach ber Wirt.

"Aber das Beten hilft halt auch nichts, foust mußt's schon anders sein," versette der Rampesbauer. "Was hilft benn nachher?"

"Das Zuschlagen," fagte ber Wirt.

"Wenn ich ihnen den herrn Pfarrer tonnt' verschaffen," fuhr der Megner fort, "so wollten sie schon erkenntlich sein, haben sie gesagt. Ift recht, sage ich, will ihn suchen gehen, vielleicht finde ich ihn. Die Gegend um unfre Kirche herum ift heute frei von Unfrut, glaub' ich." "Ich wollt' nicht trauen!" gab der Stauker zu bedenken, "just vorhin ift ein Schwarm Babern vorübergezogen."

Der Pfarrer ging hervor und erkarte sich bereit, hinaufzusteigen zur Kirche. "Wo chriftgläubige Seelen die heiligen Gnabenmitteln verlangen, da wird ber Priefter nicht erst fragen, ob's den Fremden recht ift," sagte er, "allfogleich gehe ich hinauf."

"Und sind sie drinnen, er und die Beichtkinder, dann sperre ich ab," beruhigte der Megner. "Solange ich vor= handen bin, wird unserm geweihten herrn nichts geschehen."

"Für alle Fälle," fagte der Wirt, "ist oben auf der Mahralm in der hintern Heuhütte Brot und Speck zu finden; auch zwei Stuten und ein Horn Pulver."

"Bergelt's Gott!" antwortete der Pfarrer. "Ein wenig Gottvertrauen und viel Pulver, nachher wird alles recht werden." hierauf ging er in seiner abenteuerlichen Tracht mit dem Megner davon.

Die übrigen Manner blieben noch beisammen im oberen Gelaffe bes Mahrwirtshauses und durch ihre Berathungen ging ber Grundzug: Gottvertrauen und Pulver.

#### Bei bereit zum Kampfe!

Als die beiden Männer gegen ihren Pfarrort kamen, schlichen sie von hinterwärts durch den Schachen zur Rirche hin und in die Sakristei, wo der Pfarrer sein hirtengewand gegen die kirchliche Kleidung vertauschen kounte. Der Mehner ipahte ringsum in die Gegend aus und da er nichts Ber-

bachtiges bemerkte, ging er in die Taberne, wo bei Brot und Wein die Wallfahrer harrten, und zeigte ihnen an, bag ber Pfarrer bereit mare, die Beichte abzuhören.

Ein alter Mann und drei stattliche Matronen waren es, die, sern aus dem Pusterthale hergesommen, um frommen Sinnes die Wallsahrt zu verrichten bei dem Bildnisse des heiligen Apostels Jakobus. Sie waren in würdiger dunkler Gewandung mit Bündeln und Pilgerstäben und um ihre knochigen, sonnenverbrannten hände hatten sie den Rosenstranz gewunden. Zwei der Frauen hatten über das Gesicht lange Schleier, wie Klösterinnen. Der alte Mann hatte bei seiner Aufunft die bestaubten Stiefel zusammengebunden über der Achsel getragen, um in barfußem Wandern Sünden abzubüßen. Sie mußten an Seelenlast schwer aufgepadt haben, denn sie waren gar wortkarg und zerknirscht, und als jett die Nachricht kam, der Pfarrer sei schon bereit, schlürsten sie noch rasch den Rest ihres Trunkes aus und eilten in die Kirche.

Der Priester saß, immer noch ohne ordentliche Fußbededung, mit Chorhemd und Stola am Leibe, im Beichtstuhl, dessen offene Vorderseite durch einen blauen Vorhang verhüllt war, und an dessen beiden Nebenseiten die mit gekreuzten Holzssechten vergitterten Fensterchen waren, durch welche das Beichtlind knieend mit dem Gesalbten, der da drinnen anstatt Gottes saß, verkehren konnte. Der Beichtstuhl war mit mancher Zierat versehen und über demselben, an der Kirchenwand, hing das Vild des heiligen Iohannes, der einst von der Prager Brücke gestürzt worden war, weil er das Beichtgeheimnis nicht verraten wollte. Die Kirche atmete ihren kühlenden Weihrauchdust und es dämmerte

schon, so daß man die Altäre und die zahlreichen Bildnisse nur in dunkeln Umrissen sah. Die rote Umpel vor dem Hochaltar flacerte ein wenig, weil draußen sich ein Wind erhoben hatte, der vom Etschlande kam und manchmal jest durch eine Fensterfuge winselnd hereinpsiss.

Die vier Wallfahrer gingen, vor lauter Demut fast schleichend, in der Kirche zwischen den Sitzstuhlreihen hin dis an den Beichtstuhl; der alte Mann ließ den Frauen den Bortritt. Während die eine Wallfahrerin schon vor dem Gitterfensterchen kniete, flüsterten die übrigen miteinander, als machten sie ihre Bemerkungen über die reiche und kunste volle Ausstattung der Kirche, über die Darstellungen aus der heiligen Geschichte, die, wenn auch nicht mehr deutlich gesehen, doch immerhin die Bewunderung der Wallfahrer erregen mochten.

Das erste der Beichtkinder war ohne weiteres absol= viert worden; es ging mit langsamen Schritten hinweg und kniete nieder vor dem Hochaltare, um im Stande der Gnade nun andächtig zu beten. Beim zweiten Beichtlinde wurde der Beichtvater laut; seine Worte waren weiterhin zu versstehen. — "Ich kann dich nur absolvieren, wenn du als Tiroler den heiligen Glauben hältst, wie es unsre Vorssahren immer gethan haben im Lande Tirol!" Die Beichstende gab das Versprechen, erhielt den Segen und kniete dann ebenfalls hin vor den Altar.

Ungewöhnlicher ging es beim dritten Beichtfinde ber. Da fagte der Pfarrer ein= um das andremal: "Du mußt lauter iprechen, ich verstehe dich nicht."

hierauf fprach die Beichtende freilich fo laut, daß es auch die andern horen tonnten: "Aber mein Gewiffen,

Hochwürden! Wie soll ich mich denn zurechtsinden? Die Desterreicher haben Frieden gemacht und das Tirolerland an Bahern abgetreten und der König von Bahern ist jeht unfre von Gott eingesetzte Obrigkeit. Und in Tirol heißt's, wir sollen gegen die Bahern aufstehen und sie aus dem Lande vertreiben. Und jeht sagt mir mein Gewissen: das ist Empörung, der von Gottes und Gesetzes wegen aufgestellten Obrigkeit sollst du unterthan sein. Jeht, Guer Hochwürden, wie soll ich das halten?"

Darauf antwortete ber Priefter bann auch fo ber= ftandlich: "Als die Pharifaer ben herrn berfuchten, fragend, ob fie bem Raifer die Steuer ju gablen hatten ober nicht, antwortete er: Bebt bem Raifer, mas bes Raifers, und Gott, mas Gottes ift. Ift ba von einem Ronige Die Rede? Rein, nur bon Raifer und Gott. Much in unferem Falle ift bie Sache fo fonnentlar, bag ein Zweifel bran icon an Gottlofigfeit grengt. Der von Gotteswegen aufgeftellten Obrigfeit follft bu unterthan fein. Bang recht, wer aber ift die bon Bott über uns fatholifche Chriften aufgeftellte Obrigfeit? Ift es ber burch ben gottlofen Emporer Bonaparte abtrunnig geworbene Bapernfonig? Nein, es ift Geine apoftolifche Majeftat, bes beiligen romifchen Reiches Raifer. Dder wem haft du ben Gid gefdworen ? Dem Bagerntonig ? Rein, dem haft bu nicht geschworen. Und hatteft bu es thun muffen, fo mare es ein erzwungener Gib gemefen, und ein folder gilt nicht vor Gott und gilt nicht vor bem irdifden Gefet. Den Gib hingegen haft bu gefchworen bei ber heiligen Taufe ber tatholifchen Rirche, die nun bon ben Bagern verfolgt mirb, ben Gib haft bu wie beine Borfahren geschworen beinem rechtmäßigen Landesherrn, bem

Kaiser Franz. Was uns Tiroler jest von ihm trennt, ist nicht die freie Entschließung, sondern die Gewalt. Wenn der Räuber dir die Herde aus dem Stalle führt, gehört sie deshalb schon ihm? Nimmermehr, sie gehört dein und deine Sache ist es, sie mit Gewalt wieder zurüczunehmen. Ich sage dir: sei bereit zum Kampfe!"

Darauf entgegnete das Beichtlind völlig verzagt: "Ich verstehe es wohl, ich verstehe es, aber wir sind ganz ohnmächtig. Das kleine arme Tirol kann den allmächtigen Franzosen und allen andern großen Bölkern, die mit ihm vereinigt sind, nicht widerstehen. Es ist ja lächerlich, wir werden zertreten wie ein Wurm."

"O fleinglaubiger Chrift!" rief ber Beichtvater. "Alfo fleinmuthig find auch die Jünger gewesen auf dem Schifflein Betri, als der Sturm war; aber der herr hat dem Meere geboten. Nur durfen wir die hande nicht in den Schoß legen. hilf dir selbst, so hilft dir auch Gott!"

"Es ist alles recht, Hochwürden, aber wie angreisen?"
"Weib, du bist eins und redest auch wie ein solches,"
sagte der Pfarrer und setzte leise bei: "Es wird schon vorbereitet und wir sind nicht allein. Ich sag's euch zum Troste, Oesterreich ist mit uns. Der Kaiser Franz hat uns sagen lassen, wir wären seine lieben Tiroser und würden es bleiben. Kommt's zum Kampf, so wird er da sein. Der Erzherzog Johann ist schon im Anzug mit einer großen Armee; es ist alles verabredet, sobald das Zeichen gegeben wird, geht's los. Da wird jeder Tiroser zum Stutzen greisen und zum Wesser. Gott selbst hat uns das Bergsland Tiros gebaut als eine unüberwindliche Feste, und wer in diesem heiligen Kampf für Gott, Kaiser und Baterland

fällt, der kommt vom Mund auf in den Himmel. Weib, wenn du einen Gatten haft, oder Kinder, oder andre, mit denen du schaffen kannst, schicke sie in den Kamps, der Derr wird mit ihnen sein. Geh selber mit, trage ihnen Erfrischung zu, lade die Gewehre, rolle Steine nieder von den Bergen auf die Heeresstraße, wo der Feind marschirt. Keiner und keine bleibe daheim, dieser Streit ist verdienstlicher als alle Wallsahrt und alle Buße. Wer in diesem Streite steht, der hat keine Sünde mehr. Weib, du kniest jett als arme Sünderin vor dem Priester und der spricht zu dir im Namen Gottes: Keine andre Buße und Genugethuung als die: sei bereit zum heiligen Kampse!"

Alls der Beichtvater so gesprochen, stand das Beichtstind rasch auf und gleichzeitig erhoben sich auch jene am Altar, kamen herbei und sagten: "Wir haben es gehört. Selbst der Beichtstuhl wird benütt zur Bolksauswiegelung. Was soll es weiter, wir führen den Befehl aus."

Der Pfarrer war nicht wenig überrascht, als er anstatt der Matronen drei wohlgerustete feindliche Sascher vor sich stehen sah, welche die Bermummung von sich geworfen hatten und nun den Briester aus dem Beichtstuhl rissen.

"Pfaffe, du bist uns in die Falle gegangen!" lachten sie und banden seine hände, "du sollst es wohl natürlich finden, wenn man dich und beinesgleichen erschießen wird!"

"Ich finde es ganz natürlich," gab der Pfarrer ruhig zur Anwort. "Und ihr müßtet es wohl natürlich finden, wenn wir katholische Priester gegen eine Gewaltherrschaft protestieren, die das christliche Gewissen so grob beleidigt, der nichts und gar nichts mehr heilig ist, die ihre Spione frevlerisch in Kirche und Beichtstuhl schät, um die Diener

bes herrn zu belauern. Erschießet mich nur. Ihr ohn= machtigen Kriegsknechte, die ihr nur den Leib toten konnt, ber Beift wird euch doch besiegen, ich sage es euch."

"Wir werden dich vor den Richter bringen," sagte nun das alte Männlein, "dort wirst du uns alles erzählen, was du von den Vorbereitungen zum Aufstande, von den Desterreichern und dem Erzherzog Johann weißt."

Auf foldes Wort hatte der Pfarrer nichts als ein mitleidiges Lächeln.

"Du wirst scharf befragt werden, Schwarzer!" fagte einer ber Safcher.

"Ich tann mir's benten," gab ber Priefter gleichmütig jur Antwort.

"Lasset das," versetzte nun wieder der Greis. "Der Mann that, was seines Amtes war. In der Kirche, im Beichtstuhl darf er nicht anders sprechen, die sanatischen Tiroler selbst würden ihn steinigen. Außerhalb seines Amtes ist es anders, da ist er Mensch und Staatsbürger, der auch seinen und seines Landes greisbaren Borteil nicht unterschäßen wird. Unser herr ist nicht bloß mächtig, er ist auch gütig und großmütig. Der geplante Hochverrat muß ausgedeckt werden. Und der Seelsorger kann seiner Gemeinde keinen christlicheren Dienst erweisen, als wenn er ein Bersbrechen vereitelt, das sie im Begriffe ist zu begehen."

Run hob ber Pfarrer erregt die gebundenen Arme gegen den Sprecher und schrie: "Beschimpfe mich nicht! Ich bin ein Tiroler und ihr sollet noch erfahren, was das heißt."

Auf dem Turme schlug die Glode an in heftigen, unregelmäßigen Schlägen. Der Meßner hatte die Gefahr bemerkt und läutete Sturm. Als die Häscher mit ihrem Fang zur Kirche hinaus wollten, war das Thor verschlossen. Draußen tobte der Larm nahender Bauern, denen der Megner vom Turme herab mittheilte, daß der Pfarrer von Spionen gefangen sei und daß mitsammt dem Pfarrer auch diese in der Kirche glücklich gefangen seien.

Drang ein wildbartiger Bursche vor und führte mit seinem Knüttel einen Schlag gegen bas Kirchenthor. Der Schlag wurde von innen heftig erwidert. Das Thor gab keiner Seite nach und nun entspann sich folgende Verhandlung.

"Macht auf, im Namen des Ronigs!" fcrieen fie brinnen.

"Aufmachen ? Das werden wir schon gewiß nicht thun," sagten sie braußen.

"Wenn ihr nicht öffnet, fo machen wir euern Pfarrer auf der Stelle kalt," fchrieen fie drinnen.

"Dann werdet ihr die warme Sonne nimmer sehen," fagten sie draußen. "Wohlfeil geben wir unsern Pfarrer nicht."

Als die Höscher merkten, es wären ihrer draußen viele und die Gefahr nicht gering, riefen sie: "Wenn ihr das Thor öffnet und ruhig eures Weges geht, so soll der Pfarrer wieder euer sein."

Und von draußen: "Wir glauben euch nichts. Wer vermaschkeriert wie ein Komödiant in Häuser und Kirchen einschleicht und in Altweiberkittel kriecht, um ehrliche Leut' zu überlisten, das ist ein Schelm und dem glaubt man nichts."

Hierauf von drinnen: "Das ware auch was Renes, daß der Tiroler keinen Spaß verstünd'! Machet nur auf, wir gehen als gute Freunde auseinander."

Und nun rief von innen der Pfarrer: "Machet nicht auf, Leute, fie haben Baffen und wurden euch nieder=

machen. Mir tommt bei biefer Zeit bas Sterben nicht fauer an und meine haut ift jest vier Feinde wert."

"Wir werden ihm bas Sterben ichon fauer machen," feste brinnen einer ber Bafcher bei.

"Thut es nur," rief einer von braußen, "wie ihr ihm, fo wir euch!"

Mittlerweile hatte der Meßner vom Turmfenster den Schlüssel herabgeworfen. Während einer der Bauern den Schlüssel ins Loch stedte, stellten sich die andern sechs oder sieben mit ihren Knitteln und Haden hart an die Thür, um sofort einzudringen, die Feinde niederzumachen und den Pfarrer zu befreien. In demselben Augenblick knallte ein Schuß und der bärtige Bauernbursche sank lautlos nieder an der Kirchenwand.

Bom Thale herauf rüdten Truppen, da meinten die Bauern, sie wollten sich auf etwas Besseres sparen, als hier niedergepfessert zu werden, und der Pfarrer hätte doch nichts davon. Sie eilten hinterwärts der Kirche den Berg hinan, nachdem einer noch den Kirchenschlüssel aus dem Schloß gerissen und zu sich gestedt hatte. Die anrüdenden Soldaten schleuderten den Toten beiseite, brachen das Thor auf unter dem Jubel der "frommen Wallsahrer" drinnen, und der würdige Pfarrer, zu halb noch im hirtenstleide und zu halb im kirchlichen Gewand, wurde davonsgeschleppt und entgegengesührt dem Gerichte. Der Meßner blidte vom Turmsenster aus dem Zuge nach, dann hub er an zu läuten, als ob es ein Leichenzug wäre . . . .

#### Wir Carl der fünffte von Gotes gnaden . . .

Im Wirtshause an der Mahr war Sonntagsruhe. Peter war nicht mit den andern hinausgestiegen in das Gebirge, wo in einer versteckten Felsschlucht auf Scheiben geschossen wurde. Jung und alt wollte sich im Schießen üben, allein das war schwer verboten, die Bahern hatten alle Schießgewehre weggenommen, die sie an den tirolischen Jägern und in den Häusern gefunden. Was sich aber in den schwer zugänglichen Gebirgswinkeln barg und vorbereitete, das sahen, hörten und ahnten sie nicht.

Peter, der Mahrwirt, brauchte sich im Schießen nicht erst zu üben. Also war er nach dem Nachmittagsgottesdienste heimgegangen in sein Haus und hatte sich dort auf die Familienstube zurückgezogen im ersten Stock. Das Wirtszimmer konnte wohl eine Kellnerin besorgen; der gewöhnliche Straßenverkehr hatte abgenommen, seit es wieder so unruhig ward im Lande.

Draußen fauste ein Gewitterregen nieder. Beter hatte ein vierediges Ristchen hervorgeholt, stellte es auf den Tisch, seste sich davor in seinen ledernen Lehnstuhl und sagte mit einem Tone des Behagens: "Endlich kann man wieder einem al daheim sein. In solchen Zeiten gehört der Mann kaum mehr der Familie, noch weniger sich selber."

"Ich merke es wohl," antwortete fein Weib, das nicht weit von ihm faß und ein Knäblein auf dem Schoß hatte. Es war ein schönes, blondes, noch jugendliches Weib; ihr rundes Gesicht neigte sie nieder auf den Kleinen, ein Menschentnösplein, das gerade im Einschlummern war. Um ihr Haupt hatte sie einen gestochtenen Haarkranz schlicht geschlungen. Das einsache Hansgewand, welches sie anhatte, gewann Licht und Blüte durch ein Busentuch aus roter Wolle, welches sie nur an Sonntagen zu tragen pflegte. Zu Füßen der Mutter saß ein kleines Mädchen, aus dessen Blauäugkein lauter Träumerei und Sanstmut schaute. Es saß ruhig da und betrachtete ein Sträußkein von blauen Blumen, die es im Händchen hatte und über welches ein braunes Käserkein lief. Weiterhin auf den weißgescheuerten Dielen hodte ein größerer Knabe, eben beschäftigt, mit Holzstücken und Schulbüchern eine Festung zu bauen. Dieser blidte auf den Bater hin, und als er sah, daß derselbe sich ein wenig in seinen Sessel zurückgelehnt, fragte er: "Willst du schlasen, Bater, so werde ich hinausgehen?"

"Bleib, Hans, und baue weiter an deiner Zwingburg," versette Beter, denn er war froh, endlich wieder einmal alle beisammen zu haben. Wer weiß, wie bald es anders wird. Er lehnte sich mit geschlossenen Augen ein wenig zurück, weil sein Weib mit ihren Fingern sanft sein Haar streichelte, als wollte sie den Alten einschläfern, wie sie es dem Jungen gethan hatte.

Peter hob aber ein bischen sein Augenlid und sagte zu seinem Beibe: "Nun, Notburga, wie denkst du über einen solchen Mann? Sollte Rugeln gießen und läßt sich das Haar strählen wie ein Frauenzimmer."

"Gonne bir das biffel Rube, Peter," antwortete fie, ohne weiter auf den Scherz einzugehen, "es ist ja ohnehin so selten, daß wir dich haben."

"Bon Samfon fteht zu lefen, daß feine Schwäche im

Haar gelegen ist," sagte er und richtete sich auf. Dem Knaben schaute er nun zu bei seinem Festungsbau. Als Dans damit fertig war und die Bücher und Holze als Mauern zwei= und dreifach dastanden, umgeben von Schanzen und Türmen, stellte er auf die Mauern eine Reihe grauer Steinchen, das waren die Knappen; hinter diesen auf höhern Zinnen eine Reihe weißer Kiesel, das waren die Ritter. In eine Ece der Festung that er ein glänzendes Stück Küchenruß, das vom Rauchsang herabgesallen war, solches stellte den Burgkaplan dar. Und mitten in die Burg legte der Erbauer eine Pflaume hinein.

"Was foll benn die borftellen ?" fragte ber Bater.

"Das ift die Ratharina," antwortete ber Rnabe.

"Wohl bom herzen findisch ift er noch," lachte bie Mutter.

"Gottlob!" sagte Peter. "Wer lange Kind bleibt, bleibt auch lange Mann. — Nur möchte ich wissen," wandte er sich an den Knaben, "was die Katharina in der Festung zu thun hat."

"Die Katharina Maultasche hat ja in der Burg Tirol gewohnt," antwortete Hans. "Und unser Lehrer hat erzählt, die Bapern hätten sich dazumal Tirol von Oesterreich mit Geld abkaufen lassen. Nachher hat sie's aber gereut und haben das Land wieder zurückhaben wollen. Aber die Katharina hat gesagt: Wer uns für Geld verkauft, der soll die Schläge umsonst haben. Dann hat sie dreingeschlagen und ist österereichisch geblieben."

"Siehst du," sagte Peter leise zu feinem Beibe, "im Spiel ist Bahrheit."

"Nur wird das alte Schloß Tirol nicht mit Schulbüchern erbaut worden sein," meinte Frau Rotburga. "Ich dente, Hans, du wirst die Mauern wieder abtragen und aus den Bausteinen deine Schulaufgaben lernen."

Der Anabe machte ein mißmutiges Gesicht. Das Auswendiglernen des Katechismus war so wenig nach seinem Sinn, wie das Sigen in der Schulbank. Mit hilsesuchenden Augen schaute er auf den Bater hin.

"Ja, ich kann dir aber auch nicht helfen," fagte Beter, "ber Mensch ist ein Soldat und der Soldat muß exerzieren. Richt allein mit Sabel und Gewehr, auch mit Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Babern und Franzosen wären uns vielleicht nie hereingekommen ins Land, wenn sie nicht besser lesen, schreiben und rechnen könnten, als wir Tiroler. Es stimmt gar nicht so schlecht, wenn man sagt, die Festungen muffen wir mit Schulbüchern aufführen."

Der Knabe nahm eines der Bücher und ging ans Fenster, wo er sich anschidte, seine Aufgabe zu machen. Peter öffnete sein Kästchen. Das war klein, aber aus braunem Holze sest gefügt, hatte ein Stahlschloß und war an den Schen zierlich mit Messing beschlagen. Es waren Schriften drin, in welchen der Mahrwirt nun anhub zu kramen. Ein vergilbtes Blatt nahm er zuerst hervor, entfaltete es und begann bei sich halblaut zu sagen: "Unter freiem himmel ein freies Haus. Richt Feste und doch Burg: die Dachtraufe des Hoses Wall und Eraben, den kein Fremder bewaffnet überschreiten darf . . . . "

"Bas liest du dort, Beter?" fragte Frau Notburga. "Das ist der Chehaft-Taidling-Brief von meinem Heimatshause, dem Rohlhof auf dem Ritten," antwortete Beter. "Mein liebes Weib, in Tirol war einmal eine andre Zeit, als heute." Er nahm einen zweiten Bogen hervor: "Hier ift der Abelsbrief derer von Mayr. Er wurde uns ausgestellt von Kaifer Karl dem Fünften, im Jahre 1555, Hans, komm einmal her, kleiner Bauerngraf du! Hier ist unser Wappen: Ein Löwe mit der hellebarde."

Und in der That war bem Rleinen diefe Sache bon größerem Intereffe als fein Schulbuch, er begann ben Abelsbrief zu lefen: "Wir Carl ber fünffte von Botes gnaben Römischer Rapfer, ju allen Beiten merer des Reichs, Rinig gu Bermanien, gu Sifpanien, baiber Sicilien, Berufalem, Sungern zc. - Bethennen offentlich mit diefem Brief und thuen thund allermeniglich: Wiewol wir aller und jeglicher unferer und des beiligen Reichs Undterthanen und getreuen Chre, nug bnb beftes ju betrachten bnd ju fürdern genaigt, So fein wir doch mer bewegt ju benen, die fich gegen bus und bem beiligen Reiche in getreuern, willigern gehorfam hatten und beweifen, fy mit unferen Rapferlichen gnaden gu begaben und zu fürseben; wenn wir nun goettlich angeseben und betracht, follich Erbarthait, Redlichtheit, guet Sitten, tugend und vernunfft, bamit vufere und bes Reichs lieben getreuen Banns, Melchior bud Cafpar die Manr Gebrüder, por unferer Rapferlichen Majeftat beruembt werben, . . . . barumb fo haben wir mit mohlbedachten Muet, quetem Rath und rechtem wiffen ben . . . Maprn Ihren Gelichen Beibs Erben und berfelben Erbens Erben, für und für emige Zeiten dies Wappen Clainot verlieben . . . "

Die Augen des kleinen Hans leuchteten, als er folches vers ftändig las, aber auch die des Mahrwirts schauten nicht schläfrig, als er seine Hand nun auf die Achsel des Sohnes legte. "Best will ich's doch gleich in ber Schule dem Lehrer fagen, daß wir von Abel find!" rief ber Rleine.

"Rein, Hans," lachte Peter, "das brauchst du nicht zu fagen — bloß zu beweisen. Und jest kannst du wieder zu deinem Buche geben."

Der Anabe nahm fein Buch und ging binaus.

Der Mahrwirt hob ein weiteres Blatt aus dem Räftlein. "Notburga," fagte er, selbes seinem Weibe hinhaltend, "kennst du das? — Das ist die schwere Kette, unter der wir zwei gar so hart keuchen," sette er schalkhaft hinzu, denn es war der Eheschein des Peter Mahr, dazumal Besitzers des Wirtshauses zum weißen Kreuz bei Klausen, und der Notburga Fuchs, eheleiblichen Tochter des kunstreichen Herrn Franz Fuchs, Orgelmachers und Organisten zu Gries.

Als Beter das Blatt umwendete, fagte er: "Dlein Gut ift bein Gut."

"Das brauche ich ja nicht alles zu wisen," entgegnete Frau Rotburga.

"Du sollst es nicht vergessen," versetzte Beter, weitere Papiere aus dem Kästlein hebend. "Dahier ist der Kaufstrief von unserm Mahrwirtshause. Es ist dis auf den letzten Heller bezahlt. Dahier ist eine Schuld von sechsundswanzig Gulden an den Pferdehändler Kilian. Er ist in Welschland verstorben, seine Erben weiß ich nicht, aber wenn sie vortommen, so gebührt ihnen das Geld. Es ist der Rest für ein gekaustes Pserd, welches den Dampf gehabt hat. Wenn der Dampf in Jahresfrist gut wird, habe ich sechsundswanzig Gulden nachzuzahlen versprochen. Sonstist keine Schuld."

"Warum tommst benn auf solche Sachen, Beter ?" fragte ibn Frau Rotburga. "Weil es gut ift, Weib, wenn du von allem weißt. Die Zeiten sind unsicher. Und da mußt du auch noch hersschauen." Er nahm ein flaches Ledertäschchen, schlug es auf, und da drin lag eine Tausendgulbennote. "Das ist der Notpfennig. Ich will das Täschlein unter einer Dachschindel versteden und du sollst dabei sein. Das Kästel mit den Bapieren werden wir draußen an der Felswand vermauern."

"Um Gotteswillen, Mann, steht es denn fo schlimm?" fragte erschroden Frau Notburga.

Beter legte seinen Finger an ben Mund und sagte leise: "Bor dem Cheweib machen wir kein Geheimnis mehr. Wir sind bereit, warten nur noch auf einige Botschaften."

Sie schwieg. Draußen im Bodengelasse war plötlich ein gresler, kurzgebrochener Schrei. Frau Notburga legte das schlummernde Kind in das Bett und ging hinaus. Hand die Magd stand da und lachte. "Wie ich aber jett erschrocken bin!" rief sie lachend und wies mit beiden Zeige-singern gegen den dunklen Bandwinkel hin. Dort stand, auf einen langen Feuerhaken gestützt, starr und stramm eine Gestalt, welche von den scharfen Augen der Frau Notburga bald erkannt war als der Knabe.

"Bas bedeutet bas, hans?" fragte fie scharf. Hans gab zur Antwort: "Der Löwe mit der Hellebarde."

### Ihr geht jum Bandwirt!

In benfelben Tagen war es, daß eines Abends vor bem Wirtshaufe an ber Mahr neben ber Holzplanke, wo die Pferbe angehängt zu werden pflegten, ein frember junger

Mensch saß. Er hatte graue, staubige Aleider an und über der Schulter ein Ledertäschchen hängen; die Stiefel machten bei den Zehen ihre Schnäbel auf, wie zwei hungrige Arokobile. Das Gesicht war blaß und eingefallen, den üppigen braunen Haaren und dem Schnurrbärtchen sah man an, daß sie gepflegt wurden. Der Fremde saß zusammengekauert auf einem Stein an der Mauer und schien sehr erschöpft zu sein.

Die Rellnerin kam heraus und fragte ihn, was er schaffe. Der junge Mensch schüttelte mude sein haupt — er schaffe nichts.

Als später der Wirt das Hausthor schloß, saß der Fremde noch immer da. Also ging Beter mit der Laterne zu ihm und fragte: "Was ist's denn mit Euch? Da könnt Ihr doch nicht sigen bleiben über Nacht."

Der Fremde mar bei diefer Unrede aus dem Halb= schlummer aufgefahren und schaute betroffen auf den Mann, der ihn von diefer Ruhestätte verscheuchen wollte.

"Seid Ihr frant?" fragte ihn ber Wirt.

Der Fremde ichüttelte bas Saupt.

"Warum geht Ihr nicht ins haus? Wir haben ja Betten. Und folltet auch mas effen."

"Ich danke," antwortete ber junge Menfch. "Ich kann wohl auch im Freien schlafen."

"Im Freien? Es ift jest nicht gefund im Freien, und Ihr scheint mir nicht der Stärksten einer zu fein. Geht nur mit ins Haus."

Rach einigem Zögern gestand ber Fremde, er hatte nicht viel Geld bei sich. Da lachte der Wirt, nahm ihn am Arm und führte ihn in die Stube. Dort ließ er ihm etwas zu essen und zu trinken vorsetzen; der Gast genoß nur wenige Biffen und dabei fielen ihm schier die Augen zu. Beter brachte ihn in eine fühle Dachkammer, wo ein reines, hochgeschichtetes Bett stand, stellte dort die Kerze auf den Tisch und sagte: "Rubet Euch nur aus. Gute Nacht."

Am nächsten Morgen, als ber Fremde gefragt wurde, was er zum Frühstück wünsche, begehrte er allein mit dem Wirte sprechen zu können. Er sah heute viel frischer aus als gestern und sagte, als er vor dem Mahrwirte stand: "Geruht hätte ich sehr gut und möchte mich nun wieder auf die Wander machen, aber in einer Verlegenheit bin ich. Bezahlen taun ich jest nicht."

Beter hielt seine Arme über die Brust gekreuzt, wie er gerne that, schaute fast ernsthaft auf den jungen Mann und sagte hernach: "Was glaubt Ihr denn eigentlich von mir? — Um Gottes willen, ist denn das ein Spottwort? Wenn heute der Herr Jesus bei mir einkehrt, daß er sich in der Pilgerfahrt auf Erden ein wenig labe und ausruhe in meinem Haus: wird er beim Fortgehen in seinen Posensach greisen, den Geldbeutel herausziehen und fragen: Wirt, was din ich schuldig? Und werde ich mir fünf bahrische Groschen vorzählen lassen? — Seid nicht kindisch."

Antwortete der Fremde nicht ohne Schaltheit: "Ich bin halt nicht der Herr Jesus und Ihr seid ein Wirt an der Straßen, wo man gewöhnlich alles eher bekommen kann, als eine geschenkte Zeche."

"Woher und wohin denn die Reise, wenn man fragen darf?"

Der junge Reisende gudte die Achseln: "Mir geht's halt auch nicht viel beffer wie vielen andern."

"Sest Euch nur noch einmal nieder und erzählt mir Euer Anliegen. Ich glaube nicht, daß Ihr auf einer Bergnügungsreife seid."

"Das wahrlich nicht. Mein Name ift Joseph Dörninger, bin ein Student aus Innsbruck. Mein Bater, ein Bürger dort, hat mit den Franzosen händel gehabt; darauf hat der General Dittfurt unser Bermögen eingezogen, so daß ich meine Studien nicht mehr fortsetzen kann. Meinen Bater wollten sie hängen, aber fast vom Stricke weg hat ihn der Bauer Spedbacher entführt. Jetzt sind sie alle, auch eine Mutter habe ich noch und drei Geschwister, ins hintere Pitzthal gestohen. Ich will ihnen nach."

"Das ift aber nicht der Weg in das hintere Bisthal,"

"Ich will jest nach Bogen."

"Was wollt Ihr benn in Bogen ?"

Run zögerte ber junge Mann mit ber Antwort.

"Ihr wollt mit ber Sprache nicht heraus," fagte Beter, "ba fann ich mir's schon benken. Ihr geht zum Sandwirt!"

Dörninger langte schweigend nach des Wirtes Hand; dieser reichte die Rechte hin und achtete auf die Lage des Mittelfingers. Die beiden Tiroler schauten sich fest ins Auge und verstanden sich.

"Der Sandwirt ist jest in Bozen, das hat mir Freund Eisensteder geschrieben," sagte der Mahrwirt. "In Bereitsschaft ware alles, aber die Stunde ist noch nicht gekommen. Bleib ein paar Tage bei mir, daß du dich stärkest. Dann sollst du von hier Botschaften mitnehmen für den Pofer. Und nun wollen wir miteinander frühstücken."

Und Joseph Dörninger, der versprengte Student, blieb etliche Tage im Birtshause an der Mahr. Die beiden Männer waren, wenn auch unauffälligerweise, viel beissammen, und es war bald, als hätten sie sich lieb gewonnen. Manche Stunde auch saßen sie hinter verschlossener Thür und beredeten vieles. Dörninger hatte sich von seiner besichwerlichen Flucht über das Pfitschergebirge bald ganz erholt und nun zeigte es sich, daß er ein hübscher Junge war. Eines Morgens rief er die Magd Hanai und fragte, wo seine Stiefel wären.

"Der Schuster verklenkt ihnen die Mäuler," antwortete die Magd, "und ich habe Auftrag, daß ich an Euren Strümpfen daßselbe thu'. Und die Frau hat gesagt, Ihr sollet dem Wirt sein Gewand anlegen, daß man Eures derweil wieder sestmachen kann." Damit raffte sie die Kleider zusammen, soweit sie nicht schon an seinem Leibe hingen, ging damit davon und in wenigen Stunden war alles heil.

Gerne that der junge Mann mit feines Gaftherrn Rindern um, befonders mit dem klugen, unternehmungs= luftigen hans. "Wie alt bift du ?" fragte er diefen einmal.

"Zwanzig!" antwortete der Knabe. Das war um die Hälfte zu hoch gegriffen und vor dem Bater hatte er darob ein herbes Berhör zu bestehen.

"Sans, warum haft bu's gefagt ?"

"Weil ich kein Kind will fein, weil ich gegen bie Fremden will."

"Ich will dir ein Merkzeichen geben!"

"Es war ja nur im Scherg!" wollte Dorninger be-

"Mit der Wahrheit gibt's keinen Scherz, " wies der Wirt zurud. "Daß ich dir's nur sage, Dörninger, du bist auch nicht redlich gewesen. Du wärest auf deinem wichtigen Wege lieber verhungert, als von einem Tiroler Nahrung zu begehren. Das mußt du dir abgewöhnen, Kamerad! Wer fürs Baterland was thut, der ist in jedes Tirolers Haus daheim. Da hat keiner was für sich allein, da ist alles gemeinsam — verstehst?"

Es tam die Beit, ba Dorninger fein Ranglein paden mußte gur Beiterreife nach Bogen. Seine Stiefelrobren hatten beim Schufter ein boppeltes Leber befoinmen und bagmifchen eingenäht ftaten Briefe. - Da bielt bor bem Mabrwirtsbaus eine vornehme Rutiche. Gin Diener und zwei fremdartig gefleibete Frauen fliegen aus, fie fprachen auch ein frembartiges Deutsch. Die eine mar jung, hatte ein fehr blaffes Geficht und ein fehr fcmarges haar und fehr lebhafte Mugen. Die andere mar alter, gewöhnlicher, und mochte gu ber erfteren in einem abhangigen Berhaltniffe fteben. Gie traten rafch ins Saus, fie maren überaus erregt. Das mare ein unerhortes Land! riefen beide ju gleicher Beit, fie feien auf ber Reife nach Milano und nun feien fie unterwegs angefallen worden. Ungefallen mitten im tiefften Frieden! Weniger das bigden Wertfachen mare in Befahr gemefen, als vielmehr ihre Fraulichfeiten. Nur gur Rot hatten fie fich burch ben braven Rutscher und bie fchnellen Pferde noch retten fonnen bor ben hommes dissolus.

"Das sind teine Tiroler gewesen," sagte Beter furz. Wer es denn sonft gewesen sein solle mitten im Lande Tirol?

"Fremde führen die Berrichaft."

"Possible!" Möglich, daß es feine Tiroler gewesen wären, meinte die jüngere Frau, aber nun müsse es sich weisen, ob die Tiroler besser wären und wirklich ein so ritterliches Bolt, wie man höre. "Wir sind hilflose Frauen und begehren Schut!"

"In meinem Sause sollt ihr ihn haben," versetzte der Wirt und lüpfte sein braunes Rappchen. "Für die Straßen übernehmen wir keine Berantwortlichkeit, die gehören jetzt den Bahern und Franzosen. Zu einer solchen Zeit sollen Weibsbilder nicht reisen."

"Im schönften, tiefften Frieden!" fagte die Frau.

Der Birt judte die Achseln.

"Was follen wir machen? mon Dieu!" rief die altere Frau und klammerte die Finger aneinander.

Nun trat Dörninger vor, der versprengte Student aus Innsbruck. Seine Verbeugung machte er und sprach: "Ich reise nach dem Süden. So weit unser gemeinsamer Weg ist, will ich mit Ihnen sein, wenn Sie mir auf dem Wagen einen Plat anweisen wollen. Es soll Ihnen nichts geschehen. Wird das angenommen?"

Die Frauen betrachteten den jungen Mann ein Weilschen und dann fagte die eine: "Bien obligee! Wir werden außerordentlich verbunden sein."

Das war abgemacht.

Am nächsten Morgen reiste die Gesellschaft ab. Dörninger schied vom Mahrwirtshause wie ein alter Freund, ber sich nie wieder lösen wird von diesen Leuten. Im letten Augenblicke, da die beiden Männer sich gegenüberstanden, sagten sie kein Wort mehr — nur ein fester, langer händebruck. In der Kutsche war dem Studenten ein ziemlich

bequemer Plat angewiesen worden. Zuerst hatte er sich ber älteren Dame gegenübergesett, später verordnete die jüngere aus Rüdsicht für die größere Bequemlichkeit der Genossin, daß der Mitreisende ihr gegenüber Plat nehme. Dörninger schwieg zumeist, war ernsthaft und die Fahrt ging ruhig vor sich.

Bu Weidbrud beim Abler nahmen sie Nachtherberge. Die Einladung zu Tische nahm der Student von seinen Reisegefährten nicht an. Es war Freitag und er aß für sich eine Fastenspeise. Die Damen wollten Braten haben, zu solchem Wunsche lächelte der Adlerwirt mitleidig, ohne ihn übrigens eines Wortes zu würdigen. Also verzehrten auch sie eine Fastenspeise. Dörningers Bett stand im Rebenzimmer vom Schlafgemache der Frauen. Auf den Nachttisch legte er vor dem Schlafengehen eine geladene Pistole.

Mitten in der Nacht wedte ihn ein Schrei. Eine der Frauen hatte ihn ausgestoßen. Dörninger ersaßte die Waffe und eilte sosort ins Zimmer. Die junge Dame saß halb angekleidet auf ihrem Bette. Sie war verwirrt und gestand, daß sie einen schweren Traum gehabt habe; wieder die Wegelagerer seien ihr vorgekommen. — Sonst war es nichts und der junge Mann ging zurück in seine Kammer.

"Je suis calmée," flüsterte die junge Frau gur älteren, "ich weiß nun, daß er wachsam ift."

Um nächsten Tage auf der Weiterfahrt durch die wilden, endlos langen Schluchten des Gisak, genannt der Kunters= weg, wurde die junge Dame vertraulicher mit dem ritter= lichen Reisegenossen. Schon früher hatte sie erwartet, daß er nach dem Zwecke ihrer Reise, nach ihrer herkunft fragen werde; ba das nicht geschehen mar, da der Tiroler fich fo gar nicht neugierig zeigte, begann nun fie, ihn auszufragen. Er antwortete turg. Dann bub fie an, bon fich felbft gu fprechen. Es fei bie erfte große Reife, Die fie fo allein machen muffe. Sie fei aus Lothringen, einem Lande, das jenseits des Rheines liege und jum glorreichen Frankreich gehore. Sie entstamme einer Raufmannsfamilie, die im füdlichen Frankreich Buter besite; fie liebe aber ein außer= ordentliches Leben und fei mit einem Bruder, der Offigier mare, in die Sauptstadt bes Bapernlandes getommen. Run fei ihr Bruder nach dem Rorden tommandirt worden, wo es ihr nicht gefalle, fo reife fie ju Bermandten nach Milano. Das fei aber gegen ben Willen bes Bruders, ber fie gerne an einen öfterreichischen General verheiratet batte. Beneral fei ihr aber icon ju ehrwürdig, und barum gebe fie nach Milano. Dort fei ber Bicetonig, auch ein Bonaparte. - Als fie ben Ramen Bonaparte aussprach, begann ihr Ange ju lodern wie ein boppeltes Freudenfeuer. Rapoleon fei ein Beld, wie ihn die Welt bisher nicht gefeben. "Quel homme! — Un dieu en ciel, un roi sur la terre! Gin Gott im himmel und ein Ronig auf Erden! Wer hat je ein fo ftolges Wort gefprochen ? Er erobert die Bolter, nicht um fie zu fnechten, fondern um fie gludlich zu machen. Darum jubeln ibm, wohin er fich auch wende, Die Menfchen gu, wie bem Erlofer, und feine Soldaten lieben ibn mit einer Leidenschaft, Die feine Brengen bat. Die wenigen Thoren, die ibm entgegen find, muffen vernichtet werden; wie gering ift ein folches Opfer im Bergleich jum großen, göttlichen Zeitalter, bas eintreten wird. Dann wird es feinen Schlagbaum mehr geben zwischen ben Landern und

feinen Rrieg zwischen ben Boltern. Gin Gott im himmel, ein Konig auf Erden und eine gludselige Menscheit!"

Erstaunt blidte Dörninger Die glühende Sprecherin an.

"Ach, Rapoleon Bonaparte!" flüsterte nun auch bie ältere Dame und preßte ihre hande an die Brust. "Wenn dieser Mann, dieser einzige Mann um den Erdball seinen Siegeszug macht, vraiment! so werfe ich mich jubelnd vor die Räder seines goldenen Wagens. Il serait un plaisir, de mourir sous ses pieds!"

"Und Sie?" fragte Dörninger die junge Frau, "was würden Sie thun ?"

"Unbedenklich dasselbe, mein Herr!" war ihre Antwort. Er schwieg.

Der Weg war holperig. Der Autscher und der Diener auf dem Bod wurden manchmal ein wenig emporgeschnellt und die Kniee der Insassen stießen manchmal unwilltürlich zusammen, so sehr Dörninger sich Mühe gab, das zu vermeiden. Die Frauen thaten mißmuthige Aeußerungen über die schlechten Straßen und da sehe man wieder, wie gut es sei, daß dieses Tirol endlich einmal den Kulturländern einzverleibt werde.

Dörninger schwieg.

Wiederholt begegneten sie auf dem Bege betenden Scharen von Bauersleuten. Diese trugen rote Rirchenfahnen voraus, welche sie vor jedem Kirchlein und vor jeder Kreuzfäule neigten. Sie sangen Marienlieder, die in ihren erriften, oft ergreisenden Tönen seltsam in den Felsen der Schlucht widerhallten.

Da bemerkte die jüngere Dame einmal: "Ein bigottes Bolk, diese Tiroler! Ein verächtliches Bolk!"

Der junge Dann judte nach rudwarts. 3hm mar, als hatte er einen Schlag ins Beficht bekommen. Gin Beilchen noch mar er ftill, mahrend feine Schutbefohlenen ihrem Sohne freien Lauf ließen. Endlich unterbrach er fie. Raub und ungefüg fette er die Borte, indem fein Auge gu brennen begann: "Berzeihen Sie, bag Sie nicht allein find im Bagen. Es ift nicht meine Schuld. Gin berächtliches Bolt! Bigott, weil es vor Gott kniet und nicht vor einem mahn= witigen Abenteuerer! 3ch fage Ihnen bas: Menschen, Die betend und fingend durch ihr Beimatland gieben, fallen teinen Banberer an und feinen Bagen auf ber Strafe. Uber Fremde thun bas, Fremde find getommen, Bonapartes Rnechte, um fromme Sitten auszurotten und aller Begier ju frohnen. Diefe Tiroler, ftarr halten fie an ihrem Bertommen, vielleicht an finnlosem Aberglauben auch, aber die Lüge tennen fie nicht und die Treue brechen fie nicht. Allein, wenn jene hoben Berren, die ihr eigenes Land verraten und vertauft haben an den forfifchen Räuber= hauptmann, ber in höllischem Sochmut aus feinen Grengen bricht und die Welt mit Not und Greueln überhauft wenn jene noch langer blind find, bann wird auch bei uns Die Falfcheit angeben; tein But wird mehr ficher fein in den Truben, tein Weib vor dem Buftling, fein Menfch vor bem Berrate feines Bruders. Bin und berflucht wird alles fein, mas uns bisher ftart hat gehalten und redlich - und ein Lumpenvolt mirb frevlen gwifden diefen ewigen Bergen! - Rapoleon! Wie beifpiellos hat er Deutschland geschändet! Beld grenzenlofes Unglud hat er gebracht über unfer armes Tirol !"

Die Rebte trampfte es ibm gufammen, ba er alfo

sprach, die beiden Fäuste schlug er sich ins Angesicht und einen schrilltönigen Schrei stieß er aus. Die beiden Frauen stutten. Da sprang er ploglich von seinem Sige auf, hob die Rechte zur Faust geballt gegen den himmel und rief: "Bei unserm gekreuzigten heiland, es kommt die Rache!"

Die Frauen zucken zusammen und wimmerten: "Nous sommes perdues!"

Alls Dörninger sich ein wenig gesaßt hatte, blidte er mit verachtendem Auge und sagte bitter lachend: "Fürchten Sie nichts. Höflich und schmeichelnd, wie es der Welschen Art, kann ich meine Rede nicht seten. Aber was ich versprochen habe, das soll gehalten sein. Sie sind zwei arme Weiber und in meiner Gegenwart wird Ihnen nichts gesschehen."

Da schlugen sie ihre Augen nieder und die jüngere besonders war insgeheim empört über diese Demütigung. Kein Wort sagten sie mehr gegen Land und Bolk. Alles schwieg und nichts hörte man, als das Rollen der Räder, das Traben der Pserde und das Rauschen des wilden Wassers, das Eraben der Pserde und das Rauschen des wilden Wassers. Endlich kamen sie nach Bozen, in die alte Stadt auf dem traubenprangenden Gelände der Etsch, wo in besonntem Verstede schon der Lorbeer grünt und die Palme. Darob erstaunten die Frauen aus Lothringen, und sie hätten jetzt das Land wahrscheinlich gerne gelobt, wenn es der Trop gestattet haben würde.

Bu Bozen empfahl Dörninger die weiblichen Reisenden dem Schutze eines tirolischen Pferdehandlers, der mit feinem Wägelein gegen Trient suhr. In Trient würden die Frauen schon auf Landsleute stoßen, denen sie sich anvertrauen könnten für die weitere Reise.

Rurg und gemeffen gab Dörninger Diefen Rathichlag. Als er noch am Stragenrande ftand, trat die jungere Dame einen Schritt bin gegen ibn und zögernd flufterte fie: "Monsieur!"

Er hörte es nicht.

"Mein Berr!" wiederholte fie.

Er wendete fich um.

Da sagte die Dame in einem fast innigen Tone: "Berzeihen Sie mir! Scheiden Sie freundlicher bon uns, benn wir find Ihnen tausend Dank schuldig."

"Glud auf die Reife!" antwortete der junge Mann

und ichwentte feinen but jum letten Bruge.

"Na, wollt's mit, so ist's Zeit!" brängte ber bice Pferdehändler. Er fuhr schon voraus. Die Frauen stiegen in ihren Wagen. Joseph Dörninger hörte ihn davonrollen, aber er blickte nicht hin. Erst als das Rollen verhallt war, schaute er hin, auf der Straße war eine weiße Staubwolke, sonst fah er nichts. Dann lenkte er seine Schritte, um den Sandwirt zu suchen.

## Bei dem Naulenzen wird man verdammt müde!

Bieder im lachenben Brignerthale.

Wie ein Ret war es gezogen über die weite ländliche Fläche hin. In unzähligen Reihen standen Stangen aufrecht, darüber lagen Stangen wagerecht, ein unendliches Gitter-werk; daran rantten sich aufrecht und wagerecht hin die

hellgrunen Reben des Weines. Die Trauben daran be= gannen ichon zu blauen.

In den Gründen dieses ungeheuren Neges, wo sonst die Grillen zirpen, war jest das Trillern einer menschlichen Stimme zu hören, in weichen melodischen Tonen sang sie, dann ein hell ausgestoßenes Jauchzen — bann Stille.

lleber der Gegend lag heißer, veilchenblauer Hochfommerhimmel, ganz wolkenlos und leblos. Auf den hohen Almen, in den Schründen der blauenden Wände war zu folcher Jahreszeit der lette Rest von Schnee verschwunden und die glasblauen Taseln, die in den Hochmulden lagen, waren ehern wie Gestein, waren die ewigen Gletscher, die teine Sonnenglut vermag zu lösen. Die Dörfer, welche an den grünenden Sockeln der Berge klebten, lagen wie ausgestorben, die Türme, die so schlank und spitz gegen den Himmel ragten, hatten keinen Glockenklang zu solcher Stunde, denn alles war in Ruse. Es war die grelle heiße Nacht des Hochsommermittags.

Und im grünen Rebennetze sang doch etwas. Gin gar minnig, schalkhaft Lied ward vernehmbar, und wenn schon ber Sang nicht wiedergegeben werden kann, weil ber in die weichen himmelslüfte aufstieg, das Wort ist uns doch geblieben:

"Mein Dirndl hat a Kinn, Wo a Grllabei is drin; Und ih fann's gar nit sag'n, Wia guat ih dir bin, Wia guat ih, wia guat ih, Wia auat ih dir bin.

Dein Grüabei, liabs Dirndl, Das is schon a Bracht, Ih bitt dib, gib nur auf Dein Gritabei schön acht, Auf bein Gritabei, dein Gritabei, Dein Gritabei schön acht!"

Da will man boch einmal naber hinguden. Gin junger Buriche mar's, ber im Schatten bes Beinlaubes auf bem Rafen lag. Gine weite blaue Leinwandhofe und ein grobes bemb, fonft hatte er nichts am Leibe. Seine breitgewölbte Bruft, fein rundes, noch bartlofes Geficht war braunlich ge= farbt, wie Weden, wenn fie frifch aus bem Ofen tommen; bas fdmarze, wildquellende Saar fraufte feine Ringelloden berab über bie Stirn, fast bis an das große weichfelbraune Muge, beffen Bimpern fo lang und fraftig maren, bag er mit benfelben die zudringlichen Saarloden gurudichlagen tonnte. Er blingelte auch in einemfort mahrend bes Befanges. Die Urme als Riffen unter bem Saupte, ben linten Guß ausgestredt, ben rechten in einem Anie gegen ben Simmel geredt, fo lag er ba und fo trillerte er. Reben fich am Ctab hatte er eine Buitarre lehnen, boch ichien es ibm gu mubfam gu fein, mit beren Saiten ben Sang zu begleiten.

Er wußte wohl, wem seine Lockruse galten. Derselbigen galten sie, die dort vom Mahrwirtshause herüber am Berghange unter den Kastanien saß. Sie hatte etwas über das Knie gelegt und an dem that sie nähen. Wenn sie sich ohnehin keine Kast gönut an diesem Sonntage nach dem Gottesdienst, warum soll sie nicht zu ihm ins Weinlaub kommen!

Jest muffen wir auch dieselbige näher ansehen, die unter den Kastanien saß. Auch sie hatte nicht mehr an als ein blaues Kittelchen und ein weißes hemd, welches den Busen seicht umspannte; aber sie hatte kein braunes Gesicht, sondern ein rotblühendes, und hatte tein schwarzes Haar, sondern ein slachsiges rötlich schimmerndes, das glatt gekämmt und gescheitelt war und hinterwärts in einem Knollen ohne viel Zier zusammengebunden. An ihren Augen konnten einem keine Weichseln einfallen, weit eher frische, ganz wassersiche Bergismeinnichtblümlein. Der Mund unter der gar nicht zu geringfügigen Stumpfnase hatte schmale Lippen und ließ die obere Zahnreihe ein wenig sehen. Man konnte die Magd Hanai vom Mahrwirtshause gerade nicht schön nennen, aber kernfrisch, und im rundlichen Kinn hatte sie richtig das Grübchen.

Der Burfche unter bem Beinlaub fuhr in feinem Sange fort:

"Hätt' jungst a Heirat Iriagt, Drin in der Stadt, Aber ih hab's nit mög'n, Weit's ka Grüabei g'habt hat, Ka Grüabei, ka Grüabei, Ka Grüabei g'habt hat."

Der Lotter ist's der Tonele! — bachte sich das Mädchen, als es solchen Gesang vernommen. — Soll sie hinabgehen? Soll sie ihn fragen, ob er denn kein andres Lied wisse zur Sonntagsheiligung? Sin rechtes Elend mit diesem Menschen. Stromert in der Gegend umher und thut nichts, als mit der Rlampsen klimpern und Schelmenlieder singen. Und was für Schelmenlieder? gottlose, spottschlechte. daß einem oft der Greuel über den Buckel geht, weit hinab! — Man kann ihm sonst aber nicht feind sein, er hat's halt einmal so. Austreiben sollt man ihm's. Natürlich, nachlaufen! Nachlausen wird man ihm! Da kann der Tonele wohl so jang liegen im Wein, bis ihm das Laub über und über

auf dem Budel wachst. Einmal wird er sie schon kriegen, die Metten, für seine Leichtsinnigkeit, daß er ordentlich wird! — Gott, wenn dieser schöne, lustige Mensch auch noch ordentlich wär! — Da bliebe von ihm wohl nicht viel übrig für unsereine, da thäten ihn die vornehmen Brizner Mädeln auffressen bei Put und Stingel! Diese Kurse biege ich mir selber, wie ich sie haben will. Singe nur, Tonele! krieg' ich dich erst einmal unter die Hände, ich will dich schon herrichten!

Solche Gebanten hatte fie, Die emfige Naberin unter ben Raftanien. Das Denten ift ihr freies Belieben, naben aber muß fie. Der Sonntagnachmittag gehört ihr, baß fie fich bas Gewand ausflide, geflidt tragt man es langer, als neu! Dann hat fie fur die Rube und Schafe im Stall ju forgen, für die Wiefe, und wenn ihr auch für ben Garten manchmal ein Stundel Zeit bleibt, fo ift es ihr ber Frau Rotburga wegen lieb, ber fie gern überall freiwillig gu Sanden ift. Bu Brigen oben hatte man einmal eine Rellnerin machen wollen aus ber fleinen Magd Banai. Solches mare bas Rechte gemefen bei biefen herlebigen Mannsleuten, wenn fie einen Rrug zuviel getrunten haben! Dag fie noch Luft haben für fo Dummheiten bei ber jegigen Beit! Sich ben Rragbart ins Geficht reiben laffen! bas mag fie nicht. Wenn fie einmal einen Liebsten bat, Rragbart barf er feinen haben und im Beinlaub liegen barf er auch nicht.

So schon, jest fraucht er hervor. Jest steht er auf. Drei ganze Baterunser konnte eins beten, bis der fertig wird mit dem Aufstehen. Run, dafür steht er aber jest auch und hebt sogar an, gegen die Kastanien zu gehen. Sanz

gelentig geht er daher, lauft fogar. Wer fo flinte Glieder hat, der follte boch mas arbeiten.

"Banai, Banai!" rief er ihr entgegen, ber Schwarze ber Blonden, "wenn du mußteft, Banai, wenn bu wußteft!"

"Bas willst benn, was foll ich benn schon wieder wiffen ? " fragte die junge Magd.

"Wie gut man unter dem Weinlaub rasten kann!" "Bersteht sich, rasten! Wirst freilich recht mud worden sein über die lange Wochen beim Faulenzen!"

"Du Sanai! glaub mir!" rief er mit einer munteren

man verdammt mud'!"

"Auch noch fluchen babei, natürlich! Und bift beute gewiß in feiner Rirchen geweft, weil bu beine fanbern Deggefänge unter ben Reben fingft."

Ernfihaftigfeit, "bei bem Umberfaulengen auf ber Welt wird

"D Hanai, Hanai!" rief er luftig, "tann fie wohl auch unter ben Rastanien singen:

Und wenn ih so dürst', Grad ganz nach mein' Will'n, So that ih dei Grüdelei Wit Busserln aussüll'n, Mit Busserln, mit Busserln, Mit Busserln aussüll'n!"

Darauf schwieg die hanai mäuschenstill und nähte und chaute scharf auf ihr Rähen und als sich der Zwirn knotete, fuhr sie fast zornig mit den Fingern glättend darüber hin.

"Anton!" fagte sie endlich. Das zweite Mal mußte sie es wiederholen: "Anton!"

"Rufest du mich?" fragte er.

"Wen benn ?"

"Ich bin kein Anton, meine liebeste Hanai," versette er. "Der Name ist zu herrisch und zu langweilig für einen Spielmann. Als Anton bin ich einmal ins Wasser geworfen worden, seitdem mag ich ihn nicht mehr. Ich bin ber Tonele, der Gurgler=Tonele, der Klampfen=Tonele — wie du willst."

"Laß einmal ernsterweise mit dir reden, Tonele," sagte die Magd. "Gurgler=Tonele oder Klampfen=Tonele, ich begreise dich nicht. Schau, ein Mannsbild! Wenn ich ein Mannsbild wäre wie du!"

"Run, was ware da lauter? Thaten jest unter den Raftanien zwei Maunsbilder beieinandsigen — was weiter?"

"Wenn ich ein Mannsbild ware wie bu!"

"Bas thatest benn nachher? Bas wolltest benn Befferes thun als Beiberleut' gern haben!"

"Ja, pfeifen!" fagte fie und nabelte.

"Auch Dufifant ?"

"Tonele, ift mit dir denn gar kein gescheites Wort zu reden! — hast es schon gehört, daß das Ritterfräulein wieder weint?"

"Bas für ein Ritterfraulein?" fragte ber Buriche.

"Das Ritterfraulein in dem alten G'schloß Stein auf Dem Ritten. Allemal um drei Uhr nachmittags, wenn du willft lofen gehen, kannst sie horen, herzbrecherisch thut sie weinen."

"Ja, marum benn ?" fragte ber Tonele.

"Wer kann's wissen!" sagte die Magd, und sagte cs mit einem Seufzer. "Geschehen wird halt was. Eh vor Zeiten ift's so gewesen, wenn man das Fraulein auf bem Steiner-G'schloß hat weinen gehört, ba hat sich nachher allemal was zugetragen. Im Fünferjahr, wie die Franzofen das erste Mal sind gekommen, hat sie auch geweint. Ja, du lachst!"

"Freilich, weil andre Leute auch geweint haben im Fünferjahr."

"Und früher hat sie jahrelang sort geweint, und was geschieht? Der Bonaparte hat den heiligen Vater in Gesangenschaft führen lassen. Shevor in Frankreich der wilde Aufruhr ist ausgebrochen, wo sie vieltausend Menschenköpfe nur so mit der Köpfmaschine haben abschlagen lassen, da hat das Fräulein auch jämmerlich geweint. Mein Oheim, der Hollerschmied, hat's selber gehört und oftmals davon erzählt. Und jest wieder, schon seit einem halben Jahr, und kein Mensch weiß warum. Sine Bedeutung wird's wohl haben, weiß Gott, was geschieht, es ist ganz unheimlich jest auf der Welt."

"Da möcht' ich's probieren gehen und bem Schloß = fraulein was Lustiges vormachen."

"Ja, probier's nur. Ein Geist läßt mit fich nit spotten."

"Ein Geist mar's!" lispelte ber Tonele, "du Hanai, da will ich schon lieber nicht ins G'schloß geben. Da bleib ich lieber bei dir."

Er legte sich zu ihren Füßen hin und schaute mit gutmüthigen, immerfort blinzelnden Augen zu ihr auf. Da warf sie plötzlich ihr Rähzeug von sich, sprang von ihrem Site empor und sagte: "Grausen thut mir! Schämst du dich denn gar nit, Toni! Ist der Feind mitten im Land, und du, ein janger, starter Mensch, lungerst mußig umber,

thuft nichts als das Obst von den Baumen naschen, auf der Rlampfen klimpern und an die Beibsbilder benten."

Auf folden Borwurf mar ber Burfche höchlich über= rafct. "An was foll man benn fouft beuten ?" fragte er.

"An die Bahern, du Tropf! An die Franzosen! Da hast du zu benken genug. Und mit der Hand benken, nicht just mit dem Kopf, oder gar mit der Feder, wie die Stadtsherren. Besser mußt benken, mit dem Stuten in der Hand mußt benken."

"Ah freilich, ich werd' Leut' derschießen!" rief ber Tonele abwehrend. "Werd' mich hinstellen vor die Bapernkugeln. That mir wohl leid um mein junges Leben. Sollen machen, was sie wollen, mich geht's nichts an."

Fast erschrak er über ben ingrimmigen Blid, ben bie Hanai ihm jest zugeschleubert. Aber nur einen Augenblid war dieser Blid ingrimmig, dann wurde er mitleidig. — Ihn geht's nichts an. Das Tirolerland richten sie zu schansben und ihn geht's nichts an!

"Das heimatland!" schrie sie auf, und da gab's ihr Stofe inwendig in ber Bruft.

Jest wurde auch der Bursche ernsthaft, sein Angesicht sast traurig. "Heimatland?" sagte er. "Ich habe keins. Ich hab' als neugebornes Kind schon laufen müssen. Freilich auf der Mutter Füßen — vom Oesthal herab. Meine Mutter ist an der Kirchenthür zu Saukt Jatob gestorben. Woes doch so viele Glodentürme gibt in Tirol, wie sie meine Mutter haben in die Gruben geworfen, hat's in keinem geläntet. Dann nachher, dann nachher. . . Uch weg, ich mag nit daran denken. Hauai!" Schier wie drohend sprang er auf und stellte sich mit geballter Faust vor die junge Magd.

"Was gönust du mir meine Lustigkeit nit! Die einzige Gotkesgab', die mein ist. Das bissel Singen und Musicieren! Geh, Hanai, red' nit immer so und saß mir die Freud', schau, hat ja kein Mensch einen Schaben davon. Wo alles jetzt slucht und schreit und weint! Es muß ja doch auch wer sein, der ein Tirolersiedl singt. Gerade beim Singen habe ich das Tirol noch am liebsten."

Sie, die hanai, haschte jest nach seiner Faust, die im Augenblick sich löste zur weichen, offenen hand, und sie sprach ganz anders, als sonst ihre Art war: "Tonele, so habe ich's nie gesehen, als jest. Du armer Mensch! Und so viel höher stehst, als andre. Andre müßten verzagen, wenn sie so arm wären wie du. Reine gute Kindeszeit mußt du gehabt haben. Erzähle mir doch einmal davon."

"Hanai, ich will's dir schon einmal erzählen. Heute nicht, heute ist Sonntag, heut will ich lustig sein. Hanai, laß mir doch mein Lustigsein!"

"Kind Gottes!" rief sie, "das will ich dir ja gern lassen. Kann mir's selber nimmer anders denken, als daß Gott dich recht muß lieb haben, daß er dir ein so leichtes Herz geschenkt und deswegen sollst du ihn auch lieb haben, er wird dir noch einmal was Bessers geben, als was du jetzt hast."

"Und glaubst bu, Sanai, daß er mir auch einmal ein liebes Beibel gibt?"

"Ta3 wird er gewiß sehr gern thun," antwortete fie, "ben Männern gibt er so was ja ganz gern, mußt halt einer sein. Und mußt für Gott aufstehen. Hast vom Antichrist noch nichts gehört?"

"Bas? Ber? ber Antichrift? Ah, ich weiß icon, bas ift ber, ber bie Kirchen niederreißt und bie Chriften martert."

"Gut weißt es, brav ist, Tonele, und schau, deswegen gehen dich die Bahern und die Franzosen doch was an. Die sind ja der Antichrist. Weißt doch, wie sie unsern lieben Pfarrer eingefangen und fortgetrieben haben! Wie sie das silberne Kruzisix am Hochaltar dem Juden verkauften! Wie die Franzosen zu Saukt Barbara oben gar mit der heiligen Hossie Schimps und Spott getrieben haben! Du weißt es ja. Ein Schandmensch, der da zuschauen kann und nit dreinschlagt, die schlechtesten Namen sollte man ihm ins Gesicht spuden. Alles, was Hosen tragt in Tirol, sollte jest mit dem Gewehr ausruden."

Auf foldes entgegnete der hartgesottene Tonele: "Ihr Beibsleut' habt leicht reden. Ihr verfpürt nicht viel davon, wenn einem Soldaten eine Rugel in den Schädel fliegt oder ein langer Spieß in die Bruft gestochen wird."

Raum hatte der Bursche das Wort gesagt, da padte ihn die junge Magd bei den Brustfalten des Hemdes, rüttelte ihn und sprach: "Toni, schau mich an! Schau mich an! Bin ich ein Mannsbild oder ein Weibsbild?"

"De, he," lachte er und ichaute fie ichalthaft an.

"Glaubst du," fuhr sie fort, "daß ich daheim bleibe und mein haar strahle, dieweilen das Mannsvolk vor dem Feind steht? Wir gehen alle. Und wenn uns Weiberleuten schon kein Schlagprügel und kein Stuten mehr übrig bleibt, mir ist alles eins, ich rud' mit der Mistgabel aus. Bor die Kirchenthur stell' ich mich und renn' jedem Welschenhund, der hinein will, auf einmal drei Löcher in den Bauch. Und wenn's ernst wird, Toni, und ich sinde dich anstatt auf dem

Schlachtfeld unter bem Beinlaub, nachher — nachher follst auch bn meine Gabel toften."

"Und wenn ich auf dem Schlachtfeld fieh' und Franzofen berichieße? Bas frieg' ich nachher zu Lohn?"

"Den himmel, wenn bn gefallen bift."

"Und wenn ich nit gefallen bin?"

"Das Beimatland Tirol."

Allso sprachen sie miteinander. Und wie sie so geredet hatten, wurde die Magd wieder gang weichmutig und fagte :

"Schau, Tonele, du haft keine heimat, fagst. Und wahr ist's, du hast auch keine. Wie du jest bist und nichts nutest, hast anch keine. Aber paß auf, von dem Tag an, wo du für Tirol deinen Tropsen Blut hast versprist, von dem Tag an hast ein heimatland und glückelig wirst es verspüren und mit Freud und Stolz wirst ein Tiroler sein."

Der Bursche schmiegte sich an die Magd bin und fagte mit ganz leiser, zitternder Stimme: "Schier warm wird einem bei beinem Reden. Der Pfarrer kann's uit so. Du bist eine ganz Besondere, das habe ich mir ja immer gedacht. Hanai, dir zulieb, wenn's ernst wird gegen die Fremben, ich gehe mit."

"Und ernft wird's!"

"Ich gebe mit," fagte ber Tonele, "wenn ich nur schon einen Stugen hatt!"

Die Hanai fuhr sich rasch in den Kittelsack, zog einen lebernen Beutel heraus, nestelte den Bindriemen auseinander und klebelte einige Silbermünzen herbor. "Baprisch Geld. Gerad gestern hat mir's der Mahrwirt als Leihkauf gegeben fürs nächste Dienstjahr. Ich brauch im Sack kein

bayrisch Geld, ist just gut genug, daß du dir davon einen Rugelstuten kaufen kannst. Nimm den Bettel."

"Raufen, meinft? Ginen Angelftugen? Wenn ich aber nit ichießen tann!"

"Auf der Kreuzwirtalm im Eiskar wird scheibengeschoffen. Geh hinauf und lern's! Lernst es nit, so wirst es von selber konnen, wenn du vor dem Feind stehst; schießen ist keine Kunst. — Na, Toni, jest kannst schon geben."

Er blieb immer noch vor ihr stehen und endlich sagte er — gar züchtiglich und schüchtern sagte er's — indem er unverwandt auf ihr Grübchen am Kinn blidte: "Hanai! Nimmst mich nachher?"

N.O.

1 }

ĪŒ

ri:

13

OI

11

PI

D.

Sie antwortete: "Erft zeige, baß du ein Mann bift, nachher fannft wieder aufragen."

# Zu gratulieren ist und ich bekomme zwei Groschen!

Bor dem Mahrwirtshause saßen etliche bayrische Ofsiziere und tranken Wein. Drinnen in der Stube gabs Bauern, so war den Herren die Luft zu schlecht gewesen und sie hatten sich einen Tisch heraustragen lassen nuter die Kastanien. Sie waren wohlbewaffnet, hatten nebst den zierlichen Säbeln auch kurze Schießrohre bei sich. Der Wirt saß drinnen bei seinen Landsleuten und berichtete, daß in diesem herbste ein guter Tirolerwein reisen würde. Allerorts ständen die Reben gut.

"Gott gebe es!" verfesten die Gafte, denn fie verftanden, mas der Mahrwirt meinte.

Da wurde dieser hinausgerufen. Die herren Offiziere wünschten mit ihm zu fprechen. Peter ging hinaus, lüpfte sein Kapplein und fragte: "Was steht den herren zu Diensten?"

"Wirt, Er tann ein Gefcaft machen," redete ihn einer ber Herren an.

"Ift mir nicht guwiber," autwortete Beter.

"Er hat ein paar große Stuben und einen leidlichen Trunk. Am nächsten Samstag wollen wir in diesem Hause einen Offiziersball abhalten."

"Am nächsten Samstag — in meinem Hause — einen Offiziersball — ?" wiederholte der Wirt. Das war ihm etwas so Renes, daß er's kaum klar zu denken vermochte.

"Sorge Er für Speise und Trank auf siebzig bis achtzig Bersonen. Musik ift von uns bestellt. Um sieben Uhr abends erscheinen die Gafte."

Da sagte Peter: "Am Samstag ein Ball? Meine Herren, das wird halt wohl nicht gehen. Seit dieses Haus steht, ist an einem Samstage darin nicht ein Schritt getanzt worden. Wir katholische Christen halten diesen Tag unsrer lieben Frau zu Ehren. Auch ist Fasttag."

"Das hat Ihn nicht zu bekümmern," schnauzte der Offizier. "Er hat die Sachen zu besorgen, alles andre werden schon wir verantworten."

Der Mahrwirt fühlte, wie es in ihm zu tochen begann, boch blieb er gelaffen.

"Da muffen die herren ichon zu einem andern Wirt geben," fagte er, "muß bedauern, ich fann nicht dienen."

Die Offiziere schauten ihn eine Weile sprachlos an. "Widerspenstig," murmelte endlich der Hauptmann, "Teufel hinein, das wollen wir doch sehen! Wirt! Wenn am nächsten Sonnabend Schlag sieben nicht alles bereit ist, so raucht am Sonntage bahier eine Brandstat!"

Beter gudte bie Achfeln.

1!

i fie:

Offic

19. E

erren

ibn C

Leidlin

m Hr

- (1)

ar :

rmod

adij

abes:

Me

g fice

getas

unic

te 16

meric

gant.

981

nen.

Die Straße heran kam ein bahrischer Briefbote, er ging auf ben Wirt los, schlug feine Lebertasche auf und zog ein Schreiben hervor: "Un herrn Beter Mahr, Wirt an ber Mahr bei Brigen."

Peter, als er ben Brief in Empfang nahm, beutete finster auf bas erbrochene und ungeschickt wieder verklebte Siegel. Der Bote schupfte eine Schulter. "Zu gratulieren ift," fagte er, "und ich bekomme zwei Groschen."

"Wofür? Der Brief ift ja in feinem Aufgabsorte Bogen bezahlt worben."

"Ich bekomme zwei Groschen!" wiederholte der Bote. Peter warf ihm zwei bahrische Groschen zu und kehrte sich ab. Der Briefbote haschte nach dem Gelde, prüfte es auf seine Cotheit und trottete seines Weges.

Der hauptmann ftand auf. "Will boch wiffen, was ber herr Tiroler für Correspondenzen hat!" Mit biefen Worten riß er dem Wirte bas Schreiben aus der hand. Beter wollte sich wehren, sie stießen ihn zurud und erklärten sich, "in Anfehung der häufig vorkommenden heimlichen Umtriebe" für ermächtigt, Privatbriefe aufzufangen.

"Ein Geschäftsbrief ist es in der That nicht," sagte der Hauptmann, als er das Papier entfaltet hatte. Rasch durchflog er das Schreiben. "Sippschaften. Eine Heiratsgefchichte," murmelte er in wegwerfendem Tone und bas Bapier flatterte feinem Gigenthumer gu.

Beter ging in das haus, in die obere Stube, dort las er den Brief. Dabei wurde es auf seinem finstern Gesichte sellsam licht und als er zu Ende gelesen, ausmerksam mauche Stellen sogar wiederholt hatte, sagte er schmunzelnd vor sich hin: "Der Brief ift mehr als zwei Groschen wert."

"haft du eine Reuigkeit, Beter?" fragte Frau Rotburga, die an der Bafchlade beschäftigt mar.

"Du sollst balb davon hören," antwortete Peter, "jest muß ich eilends fort nach Brigen. Sollte der Griesacher kommen, oder der Eisenstecken, oder von den andern einer, so sage, beim Kreuzwirt zu Brigen können sie mich finden. Sollte ich heute nicht nach hause kommen, so paß auf, daß mit Licht niemand in den Keller geht; du weißt, wo das Pulversaß vergraben ist. Du wirst alles ersahren."

Seine Erregung war nicht gering, boch als er zur Thur hinausgetreten war, schritt er mit seinen gewohnten großen Schritten gelassen bahin. An ber Gisadbrude begegnete ihm schon ber Knecht bes Krenzwirtes zu Brigen mit ber Botschaft, der Mahrwirt moge eilends kommen, die Manner seien versammelt.

Sie waren versammelt beim Arenzwirt in ber Geschirrfammer des Pferdestalles. Sie hatten schon Wind von dem Briefe des Mahrwirtes, der Arenzwirt hatte aus Bozen nur die wenigen Worte empfangen: "Näheres beim Mahr, der die Hochzeitsanzeige gleichzeitig empfangen wird."

Das Schreiben, welches Beter Mapr erhalten, war aus Desterreich, adreffiert an ben Raffeesieder Reffing in Bogen,

wohl fehr verspätet dorthin gelangt und dann vervielfältigt weiter geschickt in die Thäler des sublichen Tirols. Der Brief lautete also:

### "Lieber Berr Better!

Doch endlich einmal hat fich der Liebhaber entschloffen, in Rurge feine Braut abzuholen. Geftern ging ich ju ihm mit bem betrübten Schreiben ber Brant. Er fprang mir freudig entgegen und fragte, ob ber Brautvater nicht hier fei. Rein, fagte ich, und gab ibm ben Brief. Er las und icuttelte wild ben Ropf. Bas tann ich dafür, fagte er, daß ich die Erlaubuis zu heiraten bisher nicht erhalten habe! Defto beffer wird fich die Braut nach fo langem Dulben und Schmachten auf ihre Erlofung freuen. Der Brautigam erfucte mich alfo, bem Bater ber Braut fogleich ju fchreiben und ibn famt feinen lieben Brudern im Etfchland, im Gifadthal, auch die bom Innthal zu verftandigen. Berr Better, mach beine Sache gut, bereite die Bafte gur Bochzeit. Dein Ruppelpelg ift icon in ber Arbeit. Es ift die bochfte Beit. Der Brautigam wird in furgem nach Grat geben, feine Rleinodien gufammenrichten und nachber feine Braut ab-Much feine Leute wird er mitbringen. fann ber Brantvoter, ber Bartige, in Rlagenfurt auf ber Boft erfahren. Rur fo fchleunig als möglich und alle verftandigen, daß fie ihr Tang=Gewand berrichten. Auffündung von der Rangel icon in den nächsten Tagen. Neues gibt es bier gar nichts, als bag bie Spanier gefchlagen fein follen. Die Frangofen find doch brave, madere Rrieger. Gott gebe unferm Brautpaar Blud und Segen. Der Frau Dlubme,

62

dem Brantvater, dem Jäger-Beter und allen einen schönen Gruß. Der Jäger-Beter wird Brautführer fein.

#### In Brüderlichfeit

Jojeph Steger.

Billach. Im Erntemonat 1809."

Als dieses Schreiben vorgelesen war, atmeten die Männer auf. Sie hatten es erwartet und verstanden. — Und solchen Brief hatte vor dem Mahrwirtshause drüben der bahrische Offizier gelesen. Wenn dieser hätte wissen können, was das Schreiben bedeutet! Die Braut war das Bolk von Tirol; der Bräntigam war Erzherzog Johann von Oesterreich: "seine Leute", das waren die österreichischen Truppen; der Brautvater, der Bärtige, war Hoser der Sandwirt von Passeier; das Hochzeitsgewand war die Rüstung; das Ausstünden von der Kanzel war die Angriffseordre; die Hochzeit war der Sieg gegen die Bahern und Franzosen; die lieben Brüder im Etschland, im Eisac- und Innthal waren die Anführer, und der Jäger-Beter endlich war Peter Mahr, der Wirt an der Mahr.

Sippschaften! hatte der Baher gefagt. Zu gratulieren sei und er bekomme zwei Groschen! hatte der Briefbote geshöhnt. Wenn Zeit zum Lachen gewesen, ware, so hätten die Männer jest gesacht. Sie blieben eruft, doch alle waren in einer festlichen Stimmung. Obzwar seit Wochen alles insegeheim verständigt worden, waren sie doch nicht sicher gewesen darüber, ob Desterreich mithalte. Jest wußten sie's.

Beter stedte den Brief zu sich und fagte: "Ich bin bereit. In ber Muhrschlucht find dreihundert Gewehre ber-

stedt. Pulver und Blei ist an unterschiedlichen Orten verteilt; für den Anfang sinden wir genug in der kluftigen Wand bei den obern Stockhütten. Im ganzen Eisakthal von Sterzing bis Bozen wartet man stündlich auf das Zeichen. Mit den Etschthalern und Bintschgauern wird der Sandwirt ausrücken."

"Der Sandwirt geht morgen über den Jaufen," wußte der Kreuzwirt von Brigen zu berichten. "Es geht vor und hinter dem Brenner gleichzeitig los."

"Wenn nur auch bie Pusterthaler fertig find," gab ber Griesacher aus Sarns zu bedenken. "Die gehen alleweil nur auf Wallfahrten um."

"Durchs Busterthal tommen ja die Desterreicher," versfette der Areuzwirt, "die werden die Wallfahrerscharen schon mitnehmen."

"Ich dant' fcon für Rameraden, die anstatt mit bem Stugen mit der Beten fechten wollen," fagte der Gries= acher. "Die Busterthaler wollen alles mit der Bittfahrt aus= richten."

"Mit bem Beten allein richtet man nichts und mit bem Stugen allein auch nichts," sagte Peter. "Die heiligen Bottes und die Tiroler muffen gusammenhalten."

Jest entftand brin im haufe Larm und ber Rreuzwirt wurde gerufen. Bald ftand diefer in der Schenkstube bei fluchenden Bapern und polternden Tirolern. Es war icon bunkel geworden und der Wirt that, als ob er nur gekommen mare, die Talgkerze anzugunden.

Streit mar ausgebrochen.

"Benn ein baprifcher Freimaurer auf ber Rangel fieht,

da geh' ich nit in die Kirche," hatte ein Bauer gerufen, "und von Bütteln laff' ich mich nit hineintreiben!"

Darauf der Megner von Santt Jatob: "Wenn fie unsern Pfarrer umgebracht haben, nachher! nachher!" Er hob die geballten Fäuste.

Einer der baprischen Soldaten faßte ihn am Arm und fragte: "Was nachher? — Mein lieber Kirchenknecht, du wirst morgen die blau-weiße Fahne auf deinen Kirchturm steden!"

"Ich? ben bahrifden Fegen?" begehrte ber Megner auf. "Bei ben beiligen vierzig Marthrern, cher fege ich ben rothen hahn aufs Dach."

"Das fage ich auch," rief ein Holzknecht brein, "lieber niederbrennen unfre eigenen Rirchen, als ben Antichrift hineinlaffen!"

Der Soldat riß den Megner beim Rockfragen nach rückwärts: "He, du wirst morgen die blau-weiße Fahne auf den Turm steden. Wir machen kurzen Prozes mit den Rebellen, merk dir das!"

"Erschießts mich!" barauf ber Megner, "erschießts mich mit ber Rugel, dann könnt ihr mir die bayrische Fahne ins Loch steden."

"Meğner," legte sich ein andrer ins Mittel, den sie den Maiser naunten, "warum willst du die blau = weiße Fahne nicht auf den Turm steden? Der Schlampen farbt ja bald ab. Ein tüchtiger Regenguß, und was blau ist, wird schwarz, und was weiß ist wird gelb — da hast wieder die österreichischen Farben."

Die Tiroler lachten, der Soldat aber schrieb den Maiser in sein Taschenbuch.

"Maifer," lachte ein halberwachsener Buriche, "ichau, was der Spigel-Spagel thut! Du wirft icon vorgemerkt für den Galgen."

Ueber berlei Spott und hanfeleien waren die ans wesenden Babern ergrimmt worden; sie griffen an die Baffen, die Tiroler an die Stuhle, daß schon die Balten frachten. Da fam der Krenzwirt herbei und bald schaffte er insoweit Rube, daß man feine Worte horen konnte. Diese Worte waren ganz gemutlich.

"Immer fireiten und immer fireiten!" fagte er, "Leute, ihr feid nicht gescheit. Wollen wir denn nicht lieber verträglich miteinander leben, wie uns Gott zusammengethan hat? Was Bayer, was Tiroler! Landsleute sind wir alle miteinander, zusammen= halten wollen wir, nachher sollen sie nur kommen, die andern!"

Darob grollten etliche Bauern, wurden aber dafür von Rebenftebenden beimlich auf die Zeben getreten.

"Ich frage euch nur," fuhr der Arenzwirt fort, "was ench jest nicht recht ift? Frieden haben wir, Ordnung haben wir, Geld haben wir. Beffer ift es uns nie ergangen, als jest. Fehlt uns nur die liebe Eintracht und die wollen wir heute bei einem Fassel Wein ausweden."

"Bader!" riefen die Babern und alles loste sich in Frohlichkeit. Beter, der an der Thur gestanden war, ging mißmutig hinaus und sagte zum Griesacher: "Er geht zu weit. Eine solche Komodie ist mir zu dumm."

"Mahrwirt," verfette der Griesacher, "das ift febr gescheit und die Frangosen nennen es Diplomatie."

"Wir brauchen teine Diplomatie, wir haben unfre Fanfte und das langweilige Umgiehen fieht mir nicht an."

Noch an demfelben Abende follte der Augenblid tommen, in welchem die Tiroler ihre "Diplomatie" wegwerfen tounten.

Bur Stunde war's, als die Leute auf dem Marktplate verfammelt waren, um vor den heiligen Standbildern das Abe Maria zu beten, als die Straße heran ein Reiter gesprengt kam. Bor dem Krenzwirtshause sprang er vom Pferde, fragte nach dem Peter Mahr, Wirt an der Mahr, und als er sich versichert hatte, daß er vor diesem stand, überreichte er ihm einen Brief.

"Ber bift ?" fragte Beter.

"Unfer find viele ausgeschickt."

"Bon wem?

"Bom Sandwirt. - 's ift Zeit!"

Wenige Minuten später stand jemand an den steinernen Stufen des Marktbrunnens und hielt eine lobernde Facel, beren rötlicher Rauch leuchtend aufflog in die Nacht. Und ein andrer las vor der zusammenströmenden Menge mit heller Stimme folgenden Aufruf:

#### "Bergliebfte Tiroler!

Die Zeit der Erlöfung ist da. Wir erheben uns gegen den Feind. Die Fremden haben unfre Freiheit vernichtet, unfre heiligsten Rechte mit Füßen getreten. Wir streiten für unsern Herrgott, für unsern Kaiser Franz, für unser Baterland Tirol. Unser Baterland ist alles wert. Alles was Wassen tragen kann, soll gehen. So wie unser Herr Jesus das Blut vergossen hat, so wollen auch wir es geben, wenn's sein muß, bis auf den letzten Tropfen. Mit der Hilf des allerheiligsten Herzens Jesu und der Fürbitte der Mutter Gottes Maria, morgen geht's sos in allen Thälern. Wir werden siegen oder sterben, ein andres gibt's nimmer. Im Namen Gottes!

Andre Hofer, Sandwirt zu Paffeier."

Auf dem Marttplate ju Briren erhob fich ein jauch= gender Aufruhr. Junge Buriche begannen bell ju jodeln, graubartige Manner umarmten fich, Beiber füßten einander auf die Bangen, als mare ein unerhortes Blud geschehen. Bald marichierten Solbatentolonnen beran. Rommanbierende riefen, bas Bolf moge fich gerffreuen! Aber es wuchs an von Minute ju Minute. Bablreiche Bechlunten fladerten über ben Röpfen ber mogenden Menge und in ihrem Schein fah man die Spiege, Beile, Flinten und andern Bertzeuge, mit benen bas Bolt auf einmal bewaffnet war. Gin Saupt= mann boch ju Rog tommanbierte Reuer, in bemfelben Augenblide fielen aus mehreren Fenftern Schuffe, der Sauptmann flurzte vom Pferd und bie Colbaten machten tehrt gegen bas untere Stadtthor in ber Abficht, bort fich mit Silfstruppen ju verbinden und den Aufruhr regelrecht niederjumerfen. Auf allen Turmen lauteten bie Gloden. Das Gewoge in den Stragen mar voller Jubel, aus allen Saufern und butten brangten bewaffnete Burger, auf allen Stragen eilten Rotten ber Bauern, bon allen Bergen, aus allen Schluchten tamen fie berab, berbe gornige Manner, wilde Beftalten barunter, mancher in finfterm Brimm, mancher auch in heiterm Sange. Allenthalben rollten Bagen. Gin bumpfes Tofen ging burch bas gange weite Thal.

Der Kreuzwirt rief seine Knechte und befahl ihnen: "Gehet eilends hinauf auf den Ruhkogel, auf den Angerberg, auf den Rock, auf den Plossen und zündet die Holzshaufen an."

Als es auf dem Domturm zu Brigen Mitternacht schlug, faum gehört in der brandenden Menschenmenge, gingen über den höhen der Gebirge in Oft und in West,

in Sub und in Nord Sterne auf, die fein himmelekundiger noch berzeichnet hatte. In stiller rotgolbener Glut leuchteten sie bald matter, bald heller. Und zur selben Zeit schlugen auch in den Nebenthälern und hochthälern die Sturmglocken an und es begann ein seltsamer Tanz im Londe Tirol.

## Ich muß heim nach Tirol!

In dieser Racht fuhr ben Anntersweg von Bozen herauf ein achzender Lastwagen. Er war mit drei schweren Pferden bespannt; der blankittelige Fuhrmann ging in seinen hohen staubigen Stieseln schwerfällig nebenher und knalte mit der Peitsche. Im Wagen waren große, vollgerüttelte Sade übereinander geschichtet und auf einem derfelben, unter dem Rohrdache saß ein noch junger Mann in priesterlicher Kleidung. Als die Sonne ausging, waren sie in Klausen.

Bei Klaufen am Schlagbaum hielt das Fuhrwerk an und ber bahrische Mautner rief dem Fuhrmann zu: "Was führst?"

"Korn," autwortete ber Tuhrmann.

Der Mautner hob ben Straßenzins ein, babei fragte er ganz gutmütig: "Rannst mir nicht sagen, Fuhrmann, was sie benn heute so länten überall, schon seit aller herrs gottefrüh?"

Der Blaukittel zog fein breites, sonnengebrauntes Gesicht noch mehr in die Breite und gab zur Antwort: "Was sie so läuten? Ja, weil ein großes Fest kommt. Weil die Weihnachtsmette nicht mehr erlaubt ist, so haben die Tiroler bas Fest auf ben Sommer verlegt."

"Mha, ber Napoleontag wird gefeiert."

"Der Napoleontag, wird schon fo fein," sagte ber Fuhrmann. "Und heut geht die Ottav ein."

"Und deswegen, meinft, thun fie überall fo lauten?"
"Freilich, deswegen thun fie fo lauten."

"Dant fcon."

"Gern gefchehen. - Sia, Braune!"

"Laß raften noch," fagte ber Mautner und griff prüfend an ben strogenden Saden herum. "Hast alles Korn?"

"Alles Rorn."

"Sag' mir, Fuhrmann, warum heute der Eisack lauter so Sachen baherträgt. Strohbuschel, Bretter, Baumwipfel und ganz faltig ist das Wasser stellenweise. Und Sägmehl, so viel Sägmehl! Schan nur, Mensch!" Er deutete nach dem Fluß, der in der Tiefe rauschte.

"Es muß im Gebirg ein Gewitter niedergegangen fein über Racht," antwortete der Fuhrmann. "Darauf schwemmt's immer fo allerhand baber."

"Himmel Herrgott, was ist benn bas ?" rief ber Mautner und wies mit beiben Zeigefingern ins Wasser hinab, wo auf einem vorbeischwimmenden Balken ein rotes Fähnlein stat.

Der Fuhrmann schaute brein und sagte: "Könnt mir's nit benten. Das ist merkwürdig. So ein Kinderspielzeng wird's halt sein."

"Rann auch fein," gab ber Mautner bei.

"3ft fo."

"Dant fcon."

"Bern gefchehen. - Sia!"

Der Mauteinnehmer ließ aber immer noch nicht weiters fahren. "Thut's benn gar fo eilen ?" fragte er.

"Das gerade nit," entgegnete der Fuhrmann. "Kann ja noch lassen raften. Berfaume nichts."

"Buhrmann, was haft denn im Wagen unterhalb brin?"

"Lauter Rorn. Mus bem Belichen."

"Haft nichts gehort, auf bem Ritten follen Baufer abgebrannt fein in biefer Racht."

"Bas du nit fagft, Mautner!"

"Man hat bom Thal aus das Feuer gefehen."

"Die Sakra geben mit dem neumodischen Schwefelseug nit acht!" knurrte der Fuhrmann. "Alle Angenblick hört man von einer Feuersbrunft, seit diese verdammte Schwefelzunde aufgekommen ift."

"Aus Unvorsichtigfeit ?"

"Nicht anders."

"Dant fcon."

"Gern gefchehen. - Sia!"

Co bewegte fich das Fuhrwert endlich weiter.

Nach einer Beile schaute der Fuhrmann um und da der Schlagbaum schon außer Sicht war, sagte er zu dem Geistlichen, der auf den Bündeln saß: "Da bei dieser Maut sind mir die Grausbirn' aufgestiegen, du verschwefelt noch einmal! Dreimal hat er gefragt, was ich in den Säcken führe. Und das herumgreisen! Hab' schon gemeint, er reißt mir einen auf."

"Baft ihn ein bigchen belogen ?" fragte der Briefter.

"Mh beileib, wer wird benn lügen! Korn hab' ich in ben Saden."

"Run alfo!"

"Uber —," der Fuhrmann neigte sich flüsternd zum andern hin, "aber zweierlei Korn. In den großen Saden Beizenkorn. Und mitten in jedem großen Sad ist ein kleiner, und da habe ich Salpeterkorn drin."

"Bulver!"

"Bleib' nur sigen, junger Heiliger, es geschieht bir nichts. Kanust sogar Tabak rauchen, wenn bu willft, es greift nichts durch."

"Wohin fahrft du denn mit bem Bulverturm ?"

"Auf die Dahr, jum Birt."

"So lag mich nur sigen, ich habe einen weiten Beg hinter mir und will auch jum Mahrwirt."

"Hab' mir's wohl gedacht," fagte der Fuhrmann. "Du bift ja der Augustin, der Wirtin ein Bruder."

"Alfo tennft bu mich ?"

"O hergottswetter, und glaubst bu benn, ich wollte bir sonst meinen Bulverturm auf die Nase binden ?"

Run ba berftanben fie fich.

Der Berkehr auf dieser Straße war heute auffallend gering: ein paar träge Rutschen, ein paar Soldatenwägen mit fluchenden Blauhosen, ein Biehtrieb, sonst begegnete ihnen auf langer Strede nichts. Bauernfuhrwerke mangelten fast gänzlich, die Höse und Dörfer des Thales waren wie ausgestorben, um so lebhafter regte es sich auf den Feldwegen, in den Seitenthälern und auf den Gebirgs=

steigen. Das scharfe Auge des Fuhrmannes merkte es wohl und mit vor innerer Gier zitternder Stimme sagte er zum Priester: "Auf diesen Tanz habe ich mich schon lange gefrent. Endlich spielen sie auf!"

Gegen Mittag tam das Kornfuhrwert an die Mahr. Bor dem Wirtshause wollte es halten, da rief die Wirtin zur Thur heraus: Ihr Mann sei nicht daheim und er lasse sagen, das Korn sei nach Muhlbach zu fahren.

Der Priester stieg bier vom Wagen und fragte: "Was bin ich schuldig fürs Mitfahren?"

"Ein Vaterunfer bete einmal für mich," antwortete ber Fuhrmann, knallte mit ber Peitsche und das Gefährte ächte weiter.

Die Wirthin ftand noch an der Thür, legte ihre flache Sand über die Angen und schaute auf den Fremden her, der abgestiegen war und nun mit langsamen Schritten dem hanse nahte.

"Jefu Chrifti, der Angustin!" rief sie ploglich, stand aber wie festgebannt an der Schwelle.

"Gott gruße bich, Schwester!" Mit biefen Worten trat er an fie hin und gab ihr ruhig bie hand.

"Deißt das in Badua fein?" rief fie fast luftig. "Ober hat der Bonaparte auch dein Kloster aufgehoben?"

"Er hat es nicht aufgehoben," versette ber junge Briefter, "aber Schwester, es ist kein Bleiben in der Fremde bei dieser Zeit. Wie könnte man im Chorstuhle sigen und Pfalmen singen, wenn es daheim so zugeht! Mir hat's teine Ruhe mehr gelassen, ich bin da. Wo ist der Peter?"

"D Augustin," fagte Fran Notburga, "feit geftern abends ift alles auf. — Romm boch nur mit ins haus."

Sie führte ihn die Treppe hinauf in die Familienstube. "Kinder!" schrie sie in den hof hinab, "tommt eilends her, der geweihte Better ist da!"

Der fleine Bans mar eben im Stalle, hatte fein weißes Lieblingslamm auf ben Urmen und fand jest gar nicht Beit, es wegzuthun; fo tam er mit bem Thiere hinauf. Er hatte bas Lämmlein zuerft von Gott und bann noch von feinem Bater gefchenft betommen und bas follte nun auch feben, mas es mit bem geweihten Better ift. Das Marianele mar vom Garten hereingefommen und hatte eine Birne in ber Sand, an beren Scharte man ihre Bahnlein mertte; mit ihren großen fanften Mugen fab fie ben fconen Beiftlichen an, ber in feinem ichwarzen und weißen Gewande, mit dem braunen furggeschnittenen Saar und bem feinen Befichte, in welchem gar tein Bart war, fo fchlant und freundlich bor bem fleinen Mägdlein ftand. Sie fpitte icon ben roten Mund, um ihm die Sand ju fuffen, aber er legte ihr feine weiche Sand auf das Ropfchen. Das Beterlein ftrampelte im Bette, ballte die fleine Fauft, aber nicht, um ben Bonaparte bamit ju germalmen, fondern um mit ben paar weißen Bahnlein bineingubeißen.

"Drei habe ich ihrer schon," gestand die Mutter, "gib ihnen den Segen, Bruder, und ein biffel einen," feste sie leise bei, "spare auch auf das vierte."

"Gott mit uns allen! Wenn sie nur schon groß wären!" sprach der Priester, indem er seine Ledertasche auf die Bank warf, "und jest, Notburga, tannst du mir was zu effen bringen. Seit Bozen her habe ich nicht mehr gebettelt."

air.

Da kann für die Hausfrau keine größere Freunde sein als solch einen Gast zu bewirten. Nachdem er sich tapfer gestärkt hatte, stellte Frau Notburga sich vor ihn hin, schaute ihn an vom Kopf bis zum Fuß und sagte: "Na wahrlich, da hätte ich eher vermeint, die Steinwand stürzt nieder auf unser Haus, als daß du heute sigen solltest an diesem Tisch. Ja, wie kann denn das sein?"

"Mich däucht, Schwester, du nimmst es für ein Unglück." "Wie kannst du so reden, Augustin! Ich kann's nur gar nicht glauben. Daß du am Ende nicht durchgegangen bist!"

"Das bin ich nicht, Schwefter, aber wenn ich's mare, jest wurde ich es verantworten," fagte Auguftin. "Unfer Bater felber, wenn er noch am Leben mare, hatte mich gerufen. Ja, es ift anders gefommen, als wir alle gedacht haben. Man ift ja fo kindisch, folange man noch nichts weiß. Raunft bu bich erinnern, Rotburga, wie ich am Tage meiner Priefterweihe gesagt habe: ,3ch will von biefer ichnoben Welt nichts mehr boren und nichts mehr feben. 3ch will auch nicht fteben gur ftreitenden Rirche, ich will nur leiden mit ber leidenden und einft felig fein mit ber triumphierenden. Bang eitel ift die Belt, ich will ben Frieden Gottes haben und ich fliebe in eine flofterliche Statt, um gang bei meinem Gott gu fein.' - 3ch weiß es noch recht gut, wie auf folche Borte bein Beter ben Ropf geschüttelt und gesagt bat: ,Es mare alles recht, Augustin. wenn bu nicht icon heute fo redeteft, fondern erft nach vierzig Jahren'."

"Du bift icon als Rind immer fo gewefen," berfette Frau Rotburga, "fo traumhaftig, fo welticheu, fo ab- sonderlich."

"Mein Berlangen war, los gu fein bon allen irbifchen Banden," fuhr er fort, gleichsam als wollte er bas Bergangene rechtfertigen, ober auch nur entschuldigen. ich Eltern und Geschwifter fo lieb gehabt, ift mir borgetommen wie eine Gunde; wenn folche Retten find und um ein junges Menfchenherz auch noch leicht andre gefchlungen werden konnen, da tann fein Leben in Gott fein. Alfo habe ich ben Rat eines geiftlichen Seelenfreundes befolgt, habe mich losgeriffen bon ber Beimat und in ber Fremde, im welfchen Lande, meinen Leib willig hingetragen in Die Rloftermauern bes beiligen Antonius, um ihn bort gu be-Und ich habe es nicht bereut, Schwester, glaube mir bas. 3ch bin nicht ungludlich gewesen die brei Jahre her. 3ch habe Stunden genoffen im Rlofter, die voll. himmlifder Seligkeit maren. Wenn aus ber Ferne mandmal ein ichwacher Sall bereindrang in die ftillen Mauern, ein Sall des Jammers ber Welt, da bin ich mir bes beiligen Ufpls fo recht bewußt geworden und mir ift gewesen, als gehorte ich nicht mehr gu ben Sterblichen, fondern vielmehr icon zu ben Geligen. Nicht fagen tann ich bir's, meine Schwester, wie fuß es ift, im Reiche Bottes ju leben."

"Und je mehr bu fo rebest, defto weniger kann ich es begreifen, bag bu ba bist," so die Schwester.

"Daun sind Rachrichten gekommen," fuhr Bruder Augustin fort, "die nicht mehr wie ein schwacher hall verwehen wollten, die wie ein heißer Schrei durch die Mauern kamen und mich weckten wie Posauneuschast. Das heimatsand ist erniedrigt! Dein Volk daheim greift zornig zu den Wassen, um seine uralten Rechte wieder zu erobern! — Jest empfand ich, wie mein irdischer Leib lebendig wurde und eine Stumme

rief in mir laut und lauter mit jedem Tag: heim geh! Bei der Besper rief sie es, am Altare rief sie es: heim mußt du! — Jumer nach Berichten aus Tirol horchte ich aus und immer beuuruhigender wurden die Nachrichten. Und eines Tages, als ich bei der Messe die Hostie emporhob, da hörte ich von dieser Hostie deutlich das Wort: Augustin, gehe heim! — Jeht war kein Halten mehr, niedergekniet din ich vor dem Prior: "Ich kann nicht anders, ich mußheim nach Tirol! Der Prior legte mir die Hand aufs Haupt: "So gehe, mein Sohn. Du bist jung, du gehörst in die streitende Kirche und wirst in derselben Gott und dem heiligen Glauben dienen. Und einst, wenn du müde bist, sollst du ja wieder kommen." — Also bin ich da. Wieder daheim! Ich weiß nicht, wie mir zu Mute ist. Und nun will ich wissen, wo ist dein Mann?"

"Bei der Gewehrvertheilung in der Muhrichlucht."

"3ch will auch ein Bewehr haben."

"Draußen in ber Scheune unter bem Dach verstedt find noch zwei Stugen. Rimm einen. Willft auch ein andres Gewand?"

"Nur hut und Schuhe; gang will ich meinen Stand nicht ausziehen."

Kaum zwei Stunden war der Klosterbruder im Tirolershause, und schon stand er gerüstet zum Kamps. Nun siel Frau Notburga ihm um den Hals, umarmte ihn, herzte ihn und lachend, weinend sagte sie es: "August! So gern wie jett habe ich dich noch nie gehabt. Daß du uns nicht verslassen hast in der Not! — Aber früher mußt du dich außeruhen. Wenn's dunkel wird, dann gehe ihnen nach. An der Mühlbacherschlucht werden sie sich sessesen."

"Daß man teine Soldaten fieht, wundert mich," fagte Bruder Augustin, jum Fenfter hinausschanend.

"In der Nacht find sie abmarschirt, um sich mit den bahrischen und französischen Truppen bei Bruned und Sterzing zu vereinen. Sie werden nicht lange ausbleiben und ihr werdet sie früh genug sehen. Langweilig wird ench nicht werden. Aber du armer Mensch, wie sollst denn du sechten? Past dein Lebtag kein Schufgewehr in der Pand gehabt."

"So will ich ein Schwert nehmen," antwortete er. "In solcher Zeit kann's jeder."

"Gottswillsomm noch einmal daheim! Und jest geh ein wenig rasten!"

Als Angustin zur kurzen Auhe sich in die Kammer zurudziehen wollte, kam die junge Stallmagd hanai herangeschlichen. Zuerst küßte sie an dem Geistlichen den Zipfel des Rocks, dann die hand und endlich rückte sie heraus, sie hätte eine schöne Bitte. Die heinrische Geistlichkeit sei alle verjagt, darum komme sie zu ihm; wenn er gleichwohl noch jung sei, das werde er doch können. Sie habe nämlich etwas weihen zu lassen.

"So bringe es nur her," sagte Augustin, ber an ein Beiligenbild ober an einen Rosenkranz dachte. "Ich werde es schon segnen."

Sanai eilte hinmeg und tam in fehr furger Zeit mit einer fcmeren breifpiegigen Stallgabel gurud.

"Was foll bas, mas willft denn bamit?" fragte ber Priefter

"Franzosen erstechen. Und ich bitt' dich gar fcon. geiftlicher herr, thu' mir fie weihen."

Dabei stellte sich die Magd stramm hin wie ein Solbat und stemmte den Stiel auf den Boden, daß die drei Spießen himmelwärts standen. Der Priester faltete die Hände, sprach ein lateinisches Gebet und setzte deutsch die Worte dazu: "Also sei gesegnet diese Wasse, daß sie Kraft habe gegen den Feind Gottes und Tirols, im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit!"

"Amen!" sagte die Magd. "Bergelt's Gott, geiftlicher Herr, jest will ich damit schon was Nuges verrichten." Da= mit schwang sie die Gabel auf die Achsel und machte kehrt.

Und weil wir schon wieder bei der Hanai sind, so ist zu erzählen, wie sie bald darauf zur Wirtin in die Rüche kam und sie bat, einen Rest vom Mittagsmahle hinaustragen zu dürfen zu den Kastanien; dort draußen sei ein Armer, der schon länger als einen Tag nichts zu essen geshabt habe.

"So trage ihm hinaus, was da ift," gestattete Frau Notburga. Und die Magd nahm den Handsorb, that ein Stüd Rauchsleisch hinein, einen Teller Kraut, eine große Schnitte Brot und auf Geheiß der Wirtin auch eine kleine Flasche Notwein. Solches Mahl trug sie hinaus zu den Kastanien.

Dort im Grase saß der schwarzbraume Tonele und rieb mit einem Lappen und feinem Sande das Rohr eines Ge-wehres. Als er die Hanai nahen sah, hub er an zu jodeln, und als er sah, was sie brachte, that er einen schallenden Juchschrei. Die Magd stürzte auf ihn hin, hielt ihm mit slacher Hand den Mund zu: "Soldaten sind in der Nähe. Was thust denn da?"

"Den Stugen thu ich schon machen."

"Lapp! Dem tannst bu die Seel' herausreiben, so wird er nit glanzend."

"Nit?" entgegnete ber Tonele, "wenn er nit glangt, alsdann mag ich ihn nit. Die bahrifden Gewehre funkeln ja auch fo fcon."

"Der Tiroler braucht feinen Stugen jum Schießen und nit jum Brahlen. Da haft mas zu effen."

"Durft habe ich," fagte der Buriche und langte nach der Weinflasche.

"Wenn du gleich nur trinken willft, da wirft nit gut treffen, da wirst ben Feind alleweil doppelt sehen."

"Einen davon werde ich doch treffen," meinte der Tonele. "Wird mich g'freuen."

"Willst wissen, daß ich treffe!" rief der Bursche, legte den Gewehrschafft an die Wange und zielte nach einem Geier, der wie ein Silberblättchen hoch im blauen himmel freiste. Sie riß ihm zornig die Waffe aus der Hand. "Du wirst mit deinen Thorheiten noch alles verderben. Warte doch, bis ihr bei einander seid. Willst denn heute noch gehentt sein?"

Er schüttelte den Kopf, dann setzte er sich ruhig hin und begann zu essen, wobei er Messer und Gabel verschmähte, hingegen aber die Finger und die Zähne vortrefflich zu nützen verstand. Die Hanai saß neben ihm und schaute zu, aber sie sagte nichts, wie wohl ihr's that, daß es ihm so mundete. Wenn man so etwas messen könnte: sie hatte au seinem Essen gewiß einen größeren Genuß, als er selbst; er stillte sich nur den Hunger, sie stillte sich das Mitseid. Und als er sich gesättigt hatte, wischte er mit den Hemdärmeln die Lippen ab, schüttette die schwarzen Mähnen, schaute mit seinen

frischen freundlichen, ein wenig zwinkernden Augen auf die Magd und sagte: "Hanai, jest weiß ich was. Jest, damit du einen großen Respett vor mir befommst, erzähle ich bir meine Lebensgeschichte."

"Freilich, just fo!" entgegnete fie, "jest hatten wir Beit für folche Narrheiten. Deine Lebensgeschichte tanust erzählen, wenn du alt bist. In der Jungheit hat der Mensch was anders zu thun."

"Du Sanai, das ift mahr!" fagte der Burfche gang leife und ftredte die Arme aus, um ihren Naden zu umfchlingen.

"Na, wart' noch ein bissel!" sagte sie, padte das Gejchirr zusammen und ging gegen das Haus. Der Tonele blieb sigen. Allmählich sant sein Oberkörper aufs Gras hin, das Gesicht gahnend gegen die Kronen der Kastanienbäume gerichtet sang er gedämpsten Tones das folgende Klagelied:

"'s gibt ta Kurzweil nimmer,
's is a dumme Welt,
Na, der neue Brauch, der g'fallt ma nit.
Singen soll ma nit,
Schießen soll ma nit,
Dirndel busseln soll ma nit."

## Wo ist der Hans?

Ein unheimlicher Tag war das gewesen. So lärmend die vorhergehende Nacht verlaufen, so schweigend verging der Tag. Bu Brigen waren alle Aemter geschlossen und nirgends zeigte sich ein Kanzleimensch. Nur ein dicker gesmütticher Gerichtsdiener saß auf der Bank vor seiner Wohs

nung und fagte zu jebem, der vorüberging: "Run also, jest wären wir halt wieder alttirolisch! Mir ist's auch recht." Das Thal war fast menschenleer. Merkwürdigerweise hatte sich alles in die Bälder verzogen; mancher Fremde horchte von seinem Berstede aus, ob in den Bäldern nicht schon das Schießen angehe. Am Abende, als die Dämmerstunde kam, war in der ganzen Gegend kein Hausthor offen. In vielen Hösen waren die Eingänge schwer verrammelt, sogar die Fenster mit Latten und Balken vernagelt, und doch schien kein Mensch in den häusern zu sein. Die nicht fortgegangen waren, hatten sich wohl gar in die hintersten Gelasse, in die Dachwinkel oder in die Reller verstedt. Die hunde waren von ihren Ketten losgelassen, die herden, sowie Kinder und zaghaste Beiber auf die Almen gejagt worden.

Auch das Wirtshaus an der Mahr war zeitlich gejchloffen worden; es meldeten sich doch keine Gaste mehr und die wenigen, die auf der Straße waren, eilten hastig vorüber. Das Unheimlichste war fast noch, daß nirgends Soldaten oder bayrische Patrouillen zu sehen waren. Leute, die von der Gegend des Inn kamen, wußten aber zu erzählen, daß große Truppen sich gegen die Klemme und gegen den Brenner vorschoben.

Als es schon finster war, sprang rudwarts von der Felswand her der Mahrwirt und huschte vom Stalle aus durch ein Thürchen ins Haus. Er tam, um, wie er sagte, sein Schufgewehr zu holen.

"Wie ftebt's?" fragte ibn fein Beib.

"Es steht gar nicht mehr, es geht schon," antwortete Beter. "Da oben an der Wand tannst du das Schießen hören von der Eisacschlucht her. hinter Mittewald arbeiten sie schon. Auf dem Sterzinger Moos geht's auch um, dort steht der Sandwirt mit den Passeiern und Etschthalern. Und Franzosen überall, als ob sie aus der Erde wachsen thäten. In der Nacht soll ein ganzes Regiment durchgezogen sein, vom Etschthal her. Mit Kanonen. Es kann lustig werden. Die Brizenthaler stehen sest, die Grödner sind auch schon da, und die Fleimser, und die vom untern Pusterthal. Man möcht's nicht glauben, wie viel es Mannerleut' gibt im Gebirg. Wir stehen an der Mühlbacher Klause, daß wir den Einmarsch der Kaiserlichen decen. Sie müssen bald da sein. Den ganzen Tag haben wir müssen zurückalten, die Leute können's schon nimmer erwarten. Ah, diese frische Lust, wie sie wohl thut! Sottlob, Gottlob!"

"Die heilige Jungfrau Maria möcht euch beistehen!" fagte Frau Notburga und faltete die Hände. "Beter, ich bitte dich, sei nicht tapfer allein, sei auch klug, denke an deine Kinder, an uns alle . . . "

"Weib," sagte er, "wenn ich jett mit der Axt in den Wald ginge, um den Wildbach zu verhauen, ruhiger könnte ich nicht sein. Ich habe mir's selber anders gedacht. Und dabei so etwas Feierliches, als wie zu einer Fronleichnamsprozession. — Für mich ist keine gegossen. Dein Tagewerk ist nicht geringer, als das meine. Bielleicht größer. Weib, hüte das Haus, hüte die Kinder. Lasse keins zur Thür hinaus, dis wir zurück sind. Und sonst, das Kistlein ist in die Felswand vermauert, das Geld unter dem Dachsirst, du weißt es ja. Es ist alles geordnet. Alles mit der Hilse Gottes. Die Kinder erziehen in Rechtschaffenheit und Treue, in Wahrhaftigkeit, und niemanden sürchten, als Gott den Herrn. — Schlasen sie schon?"

Er thut doch, als wollt er Abschied nehmen, dachte Frau Notburga und verhüllte mit der Schürze das weinende Gesicht. "Sie schlafen schon."

"Daß sie schlafen, ist mir lieb," sagte er und trat in die Stube ein. "Sehen will ich sie doch. Abschied nehmen, das nicht. Aber wie ein Segen ist es, wenn man so in ein unschuldiges Gesichtel schaut."

Die brei Rinder lagen jebes in feinem weißen Bettlein und folummerten fuß. Buerft ging er jum bans und machte ibm mit dem Daumen ein Rreugzeichen über bas fchone Beficht. Die Buge bes Rnaben maren fast tropig, als traume er bon Rampfen. Bernach ging Beter jum Rleinften, Der lieblich wie ein Engel in ber Wiege lag und im Schlafe ein wenig lachelte. Er neigte fich nieder über das Rind und drudte einen fanften Rug auf bas weiße Stirnchen. Endlich tam Beter jum Marianlein, bas mit rofigem, von weichen Saarloden umwalltem Gefichten gar ernfthaft balag und die Sande wie betend über ber Bruft faltete. ftand ber nun jum rauben Rrieger geworbene Bater bavor und blidte nieder auf Diefes Bild bes Friedens. Und ba tamen ibm innige Bedanten. - Ihre fleine Geele fniet jest bor bem allmächtigen Gott und bittet für ben Bater um Sout und Beiftand. - Rinder, auch euch befehle ich feinem Sout und Schirm! - Als er fich niederbeugte, um bas Madden ju tuffen, hob diefes die Urme im Schlafe, umfing feinen Raden und rief mit heller Stimme: "Bater! Bater! bleib bei uns!" Und leife lallend feste fie bei: "Unter bent Balmbaum ichlafen ?" - Dann fanten Die fleinen Urme gurud, das Rind fcummerte weiter.

Schon früher mar Augustin gewedt worden. Als er

nun vor dem Schwager stand, war dieser nicht überrascht, er fand es selbstverständlich, daß jedes streitbare Landestind heimtehre in solchen Tagen. Als die beiden Männer gerüstet dastanden, stedte Frau Rotburga dem Gatten noch ein Weihebildchen in den Busen. Sie reichten sich die Hand und dann gingen die Männer ohne weiteren Abschied davon.

Es mar icon fpat geworden, die wenigen bienftbaren Sausgenoffen hatten fich langft berlaufen; alles ichien fich ber alltäglichen Ordnung ju entwinden und in bie große, außerordentliche einzufügen. Rur die Dagd Sanai mufste noch im Baufe fein, Die ichlief auf ihrem Stroh mahrfceinlich icon wie eine Ratte. Frau Notburga lofchte bas Licht aus und wollte fich endlich auch gur Rube begeben. Doch fie fand teine auf ihrem Bette, es mar ihr fo unbeimlich ju Mute und fie ftand wieder auf. Sie öffnete das Fenfter und borchte binaus. Es war eine ichmule, finftere Nacht, am himmel tein Stern, auf ben Bergen einzelne Reuer. Die Strafe obe, nur bas emige Raufden bes Gifad burchaitterte Die Luft. - Go bange marb ihr, daß fie mit ber Laterne binausichlich in die Stallfammer, um Die Bangi Bu meden. Aber die Dagd Sangi mar nicht ba. 3hr Bett ftand unberührt, Die Rube im bunftigen Stalle hatten in ihren Rrippen frifches Futter; Die Tiere fagen mit bingelegten Ropfen ba, glotten flier auf Die Laterne und icharrten im Wiedertauen mit ben Bahnen. - Alles ift bavon, nur Frau Rotburga allein mit ihren Rindern im Stragenhaufe, bon unendlichen Sahrlichfeiten umgeben.

Bur Labe in der Angst wollte sie die Kinder feben. Daher verschloß sie die Fensterbalten, gundete das Licht an und sette fich hin zwischen die Betten. Sans schlief un-

rubig und batte über ber Dede bie beiben Faufte geballt. Marianna lallte mehrmals im Traume ein halbverftandliches Bort. Go rubig und ftill das Rind fonft am Tage war, im Schlafe pflegte es manchmal laut und beutlich zu fprechen, fogar auf Fragen zu antworten, die man ihm gab. Um Tage, wenn es fo fanft bafag, ibm alles recht mar, wenn es weber etwas Rluges noch etwas Rindifches fagte, ba batte man benten tonnen, es fei in ber geiftigen Entwidelung etwas jurudgeblieben; im Schlafe jedoch fprach bas Madchen Dinge, Die boch über bem Seelentreife eines fünfjährigen Rinbes fteben. Traumend fang fie Rirchenlieder, fprach lange Bebete und Spruche, die fie nie gehort haben tonnte und fagte manchmal Worte, Die wie Beisfagung flangen und boch eigentlich nicht zu berfteben maren. Alfo tam ber Frau Notburga jest ber Gebante, fie tonnte bas ichlafende Rind leife fragen, mas die großen Begebenheiten, die in Tirol anfingen ju gefcheben, für ein Ende nehmen murben. Aber fie hatte boch nicht ben Dut, die Ereigniffe ju beschwören und frevelhaft ber gottlichen Fürfehung vorzugreifen. Wollte Bott die Bahrheit tund thun, fo habe er wohl auch andre Mittel, fie zu enthullen; ber Menfch foll feinen beiligen Ratichluß nicht versuchen.

Draußen war das dumpfe Tosen des unbändigen Flusses. Manchmal, wenn wilde Wetter niedergegangen im Gebirge, oder wenn im Lenze der Föhn in den Schnee gefahren, da hat der Sisak grausig krachend an die Grundsesten des Hauses geschlagen. Wie ehern und unerbittlich ist die Natur, und doch wie gleichmütig, wie zornlos im Vergleiche zu wütenden Menschenmassen! Schon eine einzige feindliche Hand kann in diesen Zeiten der Willkür das Haus an der

Mahr verderben mit fammt ben Bewohnern. Die befchützend en Manner find alle fortgezogen.

Bord! Bewegt fich jest nicht ber Mund bes folum= mernden Madchens! Der Fran Rotburga durftet nach einem Laut aus Menichenmunde. Worte flüftert es, anfangs lallend, undeutlich, bann flar und verftandlich. In getragenem Tone fpricht bas ichlafende Rind: "Menichenberg, bu tummervolles, tomm zu mir. Birg bich an meine Bruft. Meine Bruft ift voller Onaben und Liebe. Ich bin ber Machtige. der die himmel tragt. Ich verlaffe dich nicht. Erbarmen habe ich ben Betrübten, Silfe ben Sinkenden. Deine Feinde, bor benen bu beute gitterft, liegen morgen gerschmettert gu meinen Fugen. Der Berr bin ich. Richts besteht bor mir, als das reine bemütige Berg. Laffe fliegen das Baffer von beinen Augen und vertraue bich mir. Laffe fliegen ben Tau auf beine beiße Ungft und finte in meinen Urm. 3ch bin 3d bin bein gewaltiger Berr und bein beine fefte Burg. treuer Freund. Alles, mas bu Leibes haft, lege in meine Sand. Alles, mas bu Liebes haft, lege an mein Berg. 3ch bin bein erbarmender, liebender Bott . . . "

Alfo hatte bas Madden gesprochen, bann fcwieg es und fclummerte rubig weiter.

Bon ber Fulle bes Troftes überwältigt, fant Frau Rotburga auf die Aniee und Frieden fentte fich nieder auf ibren muden Leib.

Alls fie am Bette des Kindes kauernd wieder erwachte, war die Kerze herabgebrannt und zu den Spalten der Fensterbalken leuchtete heller Tag herein. Im Lichte der geöffneten Fenster schlug zuerst Hans die Augen auf. Er richtete sich rasch empor, blidte in der Stube umher und

fragte: "Bo ift ber Bater? Ift ber Bater icon fort= gegangen?"

Als das die Mutter bejahte, schwieg er und fleidete fich raich an. Es tam die Morgenfuppe, er af fie ichweigend und rafd. Frau Rotburga ichaute jum Genfter binaus. Die bereits hoch am himmel ftebende Sonne fog den leichten Boltenschleier auf, ein blauer Dunft lag über bem Thale. Muf ber Strage raffelte mancher Bagen beran, bon fcnaubenben Bferben gezogen; an einem biefer Bagen fehlte bas vierte Rad, es ichien nicht Zeit ju fein, felbes ju ichaffen; auf feinem Strob lag ein Menfchenforper. Auf andren Bagen waren die Dinge verhüllt mit Reifig und Moos. Ueber Die Anen fprengten Reiter baber. Bon ber Cbene bei Brigen herüber fchimmerte eine wogende Daffe von Soldaten in allen Farben; Trompetenftoge gerriffen Die Luft. Ueber ben Ortichaften Reuftift, Balun und anderen Dörfern lag eine Rauchschicht und boch oben bei Santt Leonhard fanden mehrere Bofe in Flammen. In der Luft war manchmal ein Schlag, abnlich bem, wenn man ein Duch ausschlingt, wegen bes Bafferrauschens tonnte man es aber nicht unterscheiden, ob es Ranonenfchuffe maren oder anderer garm.

Unten am Hausthore pochte es wiederholt und fremde Stimmen verlangten polternd nach Ginlaß. Frau Rotburga schloß wieder den Fensterladen, gündete eine geweihte Kerze an und fagte: "Kinder, kniet nieder, wir wollen beten."

Sie knieten um den Tisch herum, selbst der kleine Beter faltete seine handchen und lallte mit drein, als sie anhuben, laut den Rosenkranz zu beten von den "schmerzhaften Geheimnissen" des Leidens und Sterbens Jesu. Als der Rosentranz vorüber war, betete Frau Notburga aus dem Buche laut die Litanei für Sterbende. — Sie fallen hin und haben keinen Zuspruch und keine Anrufung, also dachte sie und opferte ihr Witten und ihre Stoßseufzer für alle auf, "die zu dieser Stund' müssen abscheiden und bor das Gericht Gottes treten". — Wer weiß, für wen sie betet!

Nach vollbrachter Andacht war ihr wieder etwas tröstlicher zu Mute und sie begann ihre häuslichen Arbeiten zu
verrichten. Als sie sich hierauf nach dem Hans umschaute,
daß er gewaschen und gestrählt werde, sah sie ihn nicht.
Schon während des Gebetes, so wußte die kleine Marianna,
war der Knabe zur Thür hinausgegangen. Allsogleich stellte
ihm die Mutter nach; er war aber nicht im Vorhause, nicht
in der Küche, nicht auf dem Dachboden, nicht unten in der
heute so den Gasistube — er war nicht da. Die rückwärtige
Thür war ausgeriegelt.

Frau Notburga erschrak schon, allein die Marianna, die auch wachend ihr zum Troste gegeben zu sein schien, sprach die Bermutung aus, der Hans werde hinausgegangen sein zur Hanai in den Stall, um sein weißes Lämmlein zu füttern, wie er es sonst zu thun pslegte. In der That, des Stalles und seiner Bewohner hätte die Hausfrau an solchem Tage schier vergessen. Wer weiß, ob die Magd schon da ist. Das Kind muß daran denken, daß die Thiere ihren guten Appetit sich durch kein Menschenschlachten verkümmern lassen.

Das Stallthor stand halb offen. Die Rinder raffelten schon ungebuldig an ihren Retten, die Schafe blötten. Allein die Hanai war nicht da und der Hans war auch nicht da.

"Und das weiße Lanmel ift auch nicht da!" fagte die Marianna, die mit herausgekommen war.

Frau Notburga eilte durch das hinterthürchen hinaus und um das Haus herum. Sie rief nach dem Anaben, sie rief in den Baumgarten hin, auf die Straße hinaus. Er antwortete nicht und er war nirgends zu sehen. — Sollte er das Lamm in den Wald hinaufgeführt haben, daß es grafe? Sollten fremde Leute in den Hof gedrungen sein, Diebe, Räuber . . .?

"Bo ift mein Sans?" fcrie fie grell auf, es war wie ein Silferuf.

"Er ift bem Bater nach," fagte das Madchen ploglich.

"Er is dem Atta nach!" rief auch der kleine Beter, und fein Stimmlein jauchzte.

Dem Bater nach! Die Mutter rang ihre Sande: "Gott im himmel, welch eine Zeit!"

#### Wer kauft Tämmer?

Und burch das von Kriegslärm immer lauter wieder= hallende Thal wandelte der Knabe mit dem weißen Lamm.

Alls er auf der Straße, außer dem Bereiche der Mutter sich befand, war er einen Augenblick still gestanden, um zu horchen. Geschrei, Gerassel, Glodenläuten, Pferdegewieher von allen Seiten. Aus der obern Gegend, wo durch die sinsterbewaldete Schlucht der Sisak hervorkam, dröhnten Kanonen. Nach dieser Richtung hin eilte Hans, der kleine Birtssohn von der Mahr. Von der wildbewegten, staub-

mirbelnden Strafe bog er ab und folg einen Feldmeg Auf bemfelben ging ichleppend ein alter Mann bin. ber am Ruden in ber braunen Solztrare eine Ladung bon "Berrgotteln" batte. Den bolte ber Angbe bald ein und er betrachtete die neugeschnitten Rrugifige; folde maren in verfchiedenen Großen fur Rirche, wie fur Saus und Begfaulen gemacht und forgfam bemalt. Gin paar bavon hatten um das Saupt fogar vergoldete Blangftrablen. Aus bem Bigthale war ber Mann, mar friedfam und fromm mit feiner driftlichen Bare Die weiten Stragen gezogen, ein= febrend überall. Denn es fieht tein Saus in Tirol, bas nicht feine Rrugifire bat, außerhalb, innerhalb ben Banden. in ber Borlaube, an ber Tifchede, in ber Schlaffammer. aber auch an Zäunen und Baumftammen, an Rreugwegen, an Bruden, Brunnen und Begpäffen, an Ungludsftellen und iconen Aussichtspunkten - überall das Rreug. So maren für den "Berrgotteltrager" aus dem Bigthale, Die Bildniffe gefchnist murben, auch ftets gute Beiten gemefen - und nun fab er fich ploglich mitten unter roben Solbaten. Auftatt zu beten, fluchten fie, anftatt zu loben, daß er mit iconen Berrgotteln dabertame, bobuten fie ibn. und anftatt etwas zu taufen, riffen fie ihm einmal bie Rrage auseinander, graufam ichimpfend über ein "bigottes Befindel", bas ben bolgernen Chriftuffen por lauter Frommig= feit bie Reben wegfuffe und meuchlings aus bem hinterhalte auf Menichen ichiege. - Der alte Baufierer verftand querft gar nicht, wie das gemeint mar; als er aber unweit pon fich einen frangofischen Reiter, ber ruhig bes Beges getrabt tam, ploklich vom Pferbe fallen fab, nachbem im Bebuifch ein Schuß gefallen, verftand er es mohl und mur=

melte in seinen weißen Bart: "Geschieht euch recht. Hat euch wer gerufen ins Tirolerland herein?"

Diesen Alten holte nun der Knabe ein auf dem Feld= weg. Gleich rief er ihn an: "Herrgottelmann, tauf mir mein Lamm ab!"

Der Alte blieb stehen, schaute um und als er ben Anaben fah, fragte er: "O Rleiner! Wagst du bich benn aus bei so schlechtem Wetter? Wohin willst benn mit beinem Schaffind?"

"Berfaufen!"

"Schafbraten, jest, wo Menschenfleifch so wohlfeil ift? Dumme Zeit. Wieviel willst denn für dein wollenes Röffel?"

"Daß ich mir einen Stugen fann taufen," sagte ber Rleine.

"Du?" fragte ber Alte und lugte so brein, "was brauchst benn bu schon so ein Rauchröhrl? Gin Christuffel geb' ich bafur, bag bu's beiner Mutter kannst bringen."

"Ich will einen Stugen zum Schießen," fagte ber Rnabe mit großer Entschiedenheit und eilte dem Alten voraus.

Diefer schüttelte ben Kopf. Das war ihm auch noch nicht vorgetommen im Lande Tirol, daß man ben Herrgott vor einem Schufprügel zuruchsett.

Der Anabe kam bis Reustift, wo er sah, wie man von der Wand eines großen Hauses just den bayrischen Adler herabriß und in eine Pfütze warf. Dem Taubenwirtshause ging er zu, wo er sonst mit seinem Bater schon mehrmals gewesen; es war aber das Hausthor verschlossen und zum Frenster fragte eine alte Frau beraus, was er wolle?

"Wer tauft Lammer ?"

"Saft Sunger ?"

"Ein Schufgewehr brauch' ich."

"Rind Gottes, es gibt für die Großen ihrer nicht genug."

Der Anabe ging durch die Feldschranke hinaus und zog weiter. Das Lamm blotte, so stellte er es auf den grünen Rasen, daß es Gras fressen konnte. Das Tier machte sich alsogleich dran mit hastigem Schnäuzlein. "Eile doch nur!" redete ihm der Anabe zu. "Lange kann ich dir nicht Zeit lassen. Mir ist recht leid, daß du fort mußt, aber schau, müssen der Bater und der geweihte Better und die andern auch fort. Ja, wenn du ein Löwe wärst, da könnte ich dich schon brauchen, aber du bist ein Lamm. Du bist viel zu gut, mein armes herzliebes Lämmel, du!" Er koste es und dann ging's wieder fürbaß.

Bei Schabs kam er zur Straße und konnte ihr nicht mehr ausweichen. Un den Sangen war dichtes Gebüsch. Da holte ihn ein raffelndes Fuhrwerk ein. Bier Pferde und acht Bayern brachten eine Kanone daher. Einer der Soldaten padte den Knaben mit dem Lamm, hub sie empor und mit den Worten: "Das sind die Richtigen!" sette er sie auf die Kanone, so daß der kleine Hans, das gewaltige Erzrohr zwischen den Beinen, förmlich darauf ritt. — Auch gut! dachte er sich, blieb ruhig sigen und preßte seinen Liebling mit beiden Armen an die Brust.

"Na, junger Tiroler, reitest du auch gegen die Bayern ?" spottete der Soldat.

"Ja," antwortete ber Rleine tropig.

"Beffen Sohn bift du, tapferer Beld ?"

"Des Mahrwirts."

"Des Mahrwirts? Des Aufrührers? Des Rebellen?" riefen mehrere ber Soldaten jugleich.

Der Knabe schwieg und biß sich in die Lippen. Ein schlimmes Wort, das ihm da entsprungen war! Das konnte ein Unglück geben, er war sich rasch darüber klar; er wußte zu gut, wie sehr sein Bater von den Bahern gehaßt war, und sie schienen nicht im Unklaren über ihn zu sein. Nun werden sie den Sohn gefangen halten und schweres Lösegeld für ihn begehren. Oder gar den Bater zwingen, mit seiner Freiheit das Leben des Kindes zu erkaufen. — O nein! ein solches Leben brauche ich nicht. Lieber stürze ich mich vom Felsen herab.

"Also des Mahrwirts Sohn!" sagte der Soldat noch einmal. "Da willst du jest deinen Vater suchen, nicht wahr? Und ihm einen Lammbraten bringen zum Siegesmahl, wie? Ich tann dich weisen, dein Vater hat sich heute früh schon bei uns angemeldet, er wird da oben sein bei den andern Rebellen, da in den Büschen oben. Wird wohl so sein, nicht wahr? Na, Bürschel, wir werden ihn schon sinden. Er wird uns bald entgegenkommen, er will die Bayern ja lebendig spießen, nicht wahr? Ein wackerer Mann, dein Vater. Wir wollen ihm auch eine große Ehre anthun. Auf den allerhöchsten Fichtenbaum, nicht wahr? Oder viertheilen, daß sie in jedem Viertel Tirols ein Stück von von ihm kriegen, wie?"

Der Knabe zuckte bei solchem Zuspruch ein wenig mit den buschigen Augenwimpern, schwieg und blieb sigen auf der Kanone, als ob er angegossen wäre. Aber kläglich blötte das Lamm. Das schwere Geräder holperte ächzend weiter; sie tamen schon gegen die Waldschlucht, wo aus den Tiefen und von den hängen bläulicher Rauch aufstieg. Dort und da konnte man den Rauch wie weiße Springbrunnen hervorsschießen sehen und dabei war ein Geknatter zu vernehmen. als brächen im Walde alle Baumstämme nieder.

"Siehst du, Junge, da geht's lustig zu!" sagte der gesprächige Soldat zum Knaben, mahrend er nebenherschritt und gleichwie die übrigen den Wagen rasch weiterzubringen trachtete. Dann zu den Genossen: "Was glaubt ihr, Kameraden, sollen wir den schonen jungen Tiroler, den wir bei uns haben, nicht austrommeln lassen? Die Herren Strauchschützen sollen doch einmal unsere Kanone aufs Korn nehmen. Vielleicht will's der Mahrwirt selber thun, nicht wahr? Der ist ja überall voran."

Wie ein Rablein, fo fprang der Anabe plöglich bom Gefährte auf die Straße, beinahe ware er entkommen, aber der Baper erhaschte feinen Arm und fagte, ihn festhaltend, ganz gemüthlich: "Oha, junger herr, wir bleiben noch beisammen."

Das Lamm war von den Radern zermalmt und sein rotes Blut farbte die staubige Straße. In demselben Augensblide zuckte der gesprächige Soldat zusammen, fuhr mit beiden Händen an den Kopf und stürzte zu Boden. Der Knabe war frei, aber nur für einen Augenblick, schon faßten ihn zwei andre. Die übrigen der Bedeckung hatten ihre Gewehre von den Schultern gerissen, wußten aber nicht, wohin zielen, denn sie sahen nur Gebüsche, Bäume und Steine, aber keinen Feind. Fast wahnwißig schossen sie auf das Buschwerk hin, gegen Stellen, wo eben wieder frischer Rauch auswehte.

Sie waren mitten im Treffen. Aus der Schlucht hervor brachen Bayern und Franzofen. Ein bahrifcher Hauptmann

gab die Parole aus: den Mahrwirt fangen! An die Lehnen kletterten sie hinan, viele purzelten zurück in die Tiese. Auf andre hatten sich aus Berstecken Bauern gestürzt und sie rangen miteinander. Aus einem Strauche hervor sprangen etliche Tirolerschüßen zur Straße herab und auf die Kanone los. Roß und Reiter stürzten, da sprengte mit verhängten Bügeln ein Rothmantel heran und spaltete mit dem Säbel einem stattlichen Landjäger, der ihm den Aermel durchschossen hatte, das Haupt.

Der Knabe hans nutte die Berwirrung, um den hang hinanzuklettern, da sah er am Straßenrand den furchtbar zugerichteten Bauernschützen. Ginen gellen Schrei stieß er aus, stürzte sich an die Brust des Toten und rief in heller Berzweissung: "Mein Bater! Mein Bater!"

Mehrere der feindlichen Männer standen einen Augenblick vor diesem herzzerreißenden Bilde. Endlich fagte einer, auf den Erschlagenen weisend: "Schade, den hätten wir lebendig haben sollen. Es ist der Mahrwirt."

Bald ging's um unter den Truppen: "Der Rebell ift erfchlagen!"

Immer mehr belebte sich der Plat mit Kämpfenden. Bur Rechten war der steile Hang, zur Linken das tiefstürzende Ufer des Wassers. Die Franzosen führten ununterbrochen ein heftiges Geschrei, das von Trompetenstößen schrill durchschnitten wurde. Die Tiroler hinter ihren Berschanzungen zielten ruhig und schweigend, fast bei jedem Schusse purzelte ein Mann. Der Sohn des Mahrwirts war entkommen. Behendig wie eine Wildkaße kletterte er an dem Felsenschunde hinan gegen die Schüßen. Unter sinstern

Fichten trat ber Rreuzwirt bon Brigen auf ihn zu und fragte erregt: "Ift's mahr, was fie fagen ? Dein Bater . . . "

"Bo ift mein Bater ?" rief ber Rnabe.

"Du follft ihn ja felber liegen gefeben haben."

"Rein," antwortete der Anabe, "der ift es nicht gewesen."

"Du follft es boch felber gefagt haben!"

"Ich habe es nur gefagt. Er ift es nicht."

"Hans!" versette der Rreuzwirt, "warum frevelst Du jo?"

"Ich hab's gesagt," entgegnete der Anabe tropig, "damit sie meinem Bater nicht mehr nachstellen."

# Beut' haben wir Schützentang.

Noch in der dunklen Nacht war Peter mit seinen Leuten hinter Mühlbach den Waldhang hinangestiegen. Die seindslichen Truppen waren nahe und schienen wohlgeordnet die Klause und die Eisacschlucht besetzen zu wollen. Als der Morgen graute, sielen die ersten Schüsse, und da war es, daß Bruder Augustin zu seinem Schwager sagte: "Peter, ich habe nur an meiner Rüstung zu ordnen, ich komme gleich nach." Doch war es etwas andres, er konnte nicht weiter. Es zitterten ihm die Glieder und das Eingeweide seines Leibes wollte sich empören. Seine Hände waren kalt wie Lehm, auf seiner Stirn standen große Tropsen. Die Todessangst! — Feige Kanaille! rief er sich selber zu, vorwärts! ich will es! — Der Geist kommandierte wohl, aber das Fleisch wollte nicht gehorchen. Ein bebendes Grauen ging

durch seine Natur. An einem Buchenstamme lehnte er wie angebunden. — Was ist denn das? fragte er sich wieder, habe ich mich je gefürchtet vor dem Sterben? Habe ich vincht willig verzichtet auf diese Welt, meinen Leib abgetötet und lebendig begraben im Kloster? Und jetzt diese verfluchte Angst! Die lebenslustigen Männer dort, sie haben Weib und Kind — heiter wie zu einem Festschießen gehen sie in die Schlacht. Bist nicht auch du ein Tiroler? Bist du nicht fast hochmüthig dahergekommen, um das Vaterland retten zu helsen?"

"Romm, Ramerad, es geht icon los!" rief ihm ein vorübereilender Bauernbursche zu; durch das Gezweige her prickelte Pulvergeruch.

"Marsch, vorwarts!" schrie Bruder Augustin laut auf und sprang mit gezückter Waffe fast wild in den Pulver= dampf hinein.

Entlang der Schlucht, in deren Tiefen gischtend das Wasser grub und brauste, und an den umliegenden Bergshängen entbrannte die Schlacht. Die steil den Berg hinan sich klammernde Feste bei Mühlbach war von Franzosen besetzt. Manch ein Tollkühner, der von dem stets unsichtbaren Feinde gereizt in wütender Ungeduld vordrang, purzelte in den Abgrund, der schier sinster war und aus dem fortwährend tanender Nebel ausstieg von den an Felsblöden und Stürzen zerschellten Wellen. Aus den hochgelegenen Wäldern kamen Raben niedergeslogen, welche trächzend über der Schlucht hins und wiederstatterten, als wüßten sie es, daß zu solcher Zeit die Kugeln sür andere Ziele gegossen waren, oder als ahnten sie, daß hier ein üppiger Tisch gedeckt werden würde für die Diese von der

Rofegger, Beter Danr.

Bon den Thälern her erhielt der Feind immer neuen Nachtrupp; aber die Reiterei und die großen Geschüße konnten nicht recht einsehen, lettere mußten vielmehr geborgen werden hinter Felsen, damit sie von den Tirolerstugeln nicht zu sehr Schaden nahmen. Um so tapferer vershielt sich das Fußvolk; das Gewehr an der Uchsel, den Säbel im Munde, so kletterten die Soldaten empor von Fels zu Fels, und wenn einer stürzte, kamen stets ihrer zwei nachgerückt. Die Stellung der Bergschüßen wurde von Stunde zu Stunde umworbener, so daß auch jene Schüßen, denen am Morgen bei der "staden Umbrodlerei" langweilig gewesen, nun aufzuleben begannen.

Um Bormittag hatte es auch für die Tiroler in ben andern Sangen noch nicht gar viel ju thun gegeben : ber Reind hatte in den Riederungen mehr für die Gelbfterhaltung, als für den Angriff ju forgen gehabt, er mar über Die Stärke ber Begner noch ganglich unklar. Schute tonnte fich behaglich auf einen Stein feten und. ben Stuten an bem Schenkel, ein Pfeiflein angunden. Da ag einer ober der andere der bauerlichen Streiter fein Stud Brot, das er in feinem Zegger mit fich gebracht hatte. Andern brachte man von Sofen ber in Zwillingtopfen Rraut, Spedfuppe und Plenten, Speifen, die fie haftig auslöffelten ober hinter einem Bufche berbargen, je nachdem fnappe Zeit mar. Als es auf bem Mühlbacher Turme elf folug, fagte ber Cberftaller. deffen Behöfte nicht weit entfernt ftand, jest wolle er beimgeben jum Mittageffen, es gabe bermeil fo nichts ju thun. Und er ging auch, nahm fich aber nur Beit für die Rrautfuppe, denn eine bleierne hummel fummte jum Fenfter herein. Das Stud Blenten faßte er mit ben Fingern und eilte binaus

Feinde in Massen mit klingendem Spiele zogen heran, voll hochmütiger Siegeszuversicht. Die grünen Wiesen waren ganz blau vor lauter Franzosen und ein paarmal waren gegen die Erd= und Holzverschanzungen große Gesichütze losgeknallt worden, welche die solchen Getöses noch ungewohnten Bauern mehr erschreckt als geschädigt hatten. Als der Feind nun aber begann sturmzulausen und zwischen den Waldbäumen auf der Höhe schon Blauhosen hin= und herhuschten, und als von den Bauern einer um den andern umfiel, da rief ein Jäger aus dem Pusterthale: "Aus ist's, Leut', alle sind wir hin! Alle, wenn wir nicht höher ins Gebirg slüchten!"

"Hundsfott!" schrie ihm der Stauter von Sarns ins Ohr. "Flieh, wenn du Kurasch haft, ins Gebirg! Dag dich die Hafen beißen kunnten!"

Auf folchen Schimpf blieb ber Jager fteben, wo er ftand, und ichog ruhig weiter, bis ber Feind wich.

Ein arg zerflidtes rühriges Mannlein mar vorhanden, das wollte auch mitthun.

"Bas willst denn du da, Beitel?" suhr den der Rampesbauer an. "Du hast dem Brigner Bischof von seiner herde die Geiß weggestohlen, dich brauchen wir nit."

"Beut' jahl' ich sie jurud!" antwortete bas Männlein und wollte auf einen Solbaten feuern. Der hahn fnadte wohl, aber bas alte verroftete Zeng ging nicht los.

"Gin Dieb ift's nit wert, bag er mithalt'."

"Deine Christenlehr' brauch' ich nit," gab der Beitef gurud, lief den hang hinab und wollte mit seiner hadenbuchse, die nicht losging, einem Babern den Schädel einschlagen. Der Baber stach ihn nieder. Der Beitel, das war ein armer Rleinhäusler gewefen, mit vielen hungrigen Burmeln. Und bie entwendete Biege, die war nun bezahlt.

Zwischen mehreren im Haselgesträuche wohlversteckten Felsblöden, wie in einer Burg verschanzt, hatten sich ihrer zwölf Schüßen aus Bruneck sestgeset und hatten von da aus manche Berheerung angerichtet. Sie konnten ganz gemächlich laden und sich ihren Mann bedächtig auf die Mückenehmen. Zwischen Ustwert gudten sie hinab auf eine kahle Ausböschung, wo Bapern auf Schutt und Stein Stellung nehmen wollten. Die Ausböschung war ein Punkt, von welchem aus vielleicht den Tirolern der Bormarsch in die Schlucht abgeschnitten werden konnte. Denn die Eisacschlucht steizuhalten, durch welche aus Sterzing Hilfstruppen kommen mußten, das war hier eine wichtige Ausgabe. Die Brunecker sahen aber da eine gute Gelegenheit, ihre neuen Gewehre einzuschießen.

"Welchen werde ich mir benn jest aussuchen?" fagte ber eine.

"Ich gunn' mir ben Ladel mit bem Beigbart," fagte ber andere. Buff!

"Ich nehm' den zerlumpten Kerl, der keine Stiefel mehr an den Füßen hat. Halt ein bissel, talketer Hiefel, auf scharfem Sand geht's nit gut barfuß; marsch in die Ewigkeit!" Puff!

Wieder ein anderer im Bersted sprach: "Dort beim Bassergrabel liegt ein Angeschoffener, der windet sich wie ein Regenwurm, ber erbarmt mir."

"Lapp, der Angeschoffene thut uns nichts mehr. Die Gesunden mußt schwach machen. Das Bulver ift teuer!"

"Wenn wir nit alle ausrotten," sagte ber eine, "so bätten wir lieber nit anfangen sollen. Und deswegen nehm' ich mir doch ben armen Teufel und schicke ihn heim zum himmlischen Bater." Puff!

Durchs Bufdwerk her huschte der Rampesbauer. Der fragte: "Ift ber Mahrwirt nit bei euch?"

"Der fieht mit sechzig Mann hinter der Klausen und macht dem Feind die Hosen bledern."

"Sabt ihr feinen Anführer?"

"Wir brauchen teinen. Jeber weiß, mas er zu thun hat: Boarn und Frangofen berschießen."

"Meine lieben Leut'," sagte nun der Rampesbauer, "da oben geht's noch ein bissel anders zu, da oben bei Sterzing! Wer auf dem Kosel steht, der kann das große Geschütz recht gut hören: bum, bum, bum, bum! Schon seit einer Stunde. Es muß ein lustiger Tanz sein. Der Sandwirt ist dabei."

"Wenn sie der Anderl herabjagt, nachher gesegne une Gott, nachher haben wir den ganzen Rrempel."

"Wir wollen fie nit weiterjagen, dente ich. Wenn den Herren unfer Tirolerboden gar fo wert ift, fo wollen wir fie fcon hineinsteden."

"Mit Gottes Silfe!" feste ber Rampesbauer bagu.

So plauderten fie in ihrer Felsenburg und inzwischen pfefferten fie einen um ben andern nieder.

In der Schlucht hatte sich ein solcher Rauch entwickelt, daß man kein Schußziel mehr sah. "So, jest ist's wieder zum Rasten," meinten sie, "denn der Tiroler schießt nur, wenn er etwas auf dem Korn hat."

"Magst Branntwein, Ramerad ?" fragte einer der Bufter= thaler einen heraneilenden Schüßen.

"Bergelt's Gott," antwortete biefer, "aber Bulver, wenn ihr habt!"

"So viel, daß wir ben Ploffenberg tunnten in die Luft fprengen."

"Juche, heut' haben wir Schützentang!" rief der Bursche, "und wenn's mich gilt, so vertauft's mein G'wand, ich bin im himmel!" Dann lud er den Doppelstuzen und ging wieder an die Arbeit. Das Anattern in der weiten Gegend währte so gleichmäßig fort, daß niemand mehr darauf achtete. "Und der Pulverdampf überall macht einen ganz rauschig!" meinte ein alter Grödenthaler.

Jest tam von der andern Seite herüber die Nachricht, auf der Wiese oberhalb der Klause brauche man Leute. Alsogleich machten sich Schützen auf und kletterten an wüsten Wänden gegen den benachbarten Ort hin. Einer hatte sich zwei Gräßinge (junge Fichtenbäumchen) angebunden, einen über der Brust und einen am Rücken, damit auf den kahlen hängen, die er beschreiten mußte, ihn der Feind nicht sollte bemerken. Der wandelnde Baum kam glücklich hinüber. Ein andrer schrie unterwegs plötzlich laut auf: "Jesus Maria, aus ist's!" und taumelte auf das Gestein hin. Er wäre den selsigen Hang hinabgekollert, wenn nicht ein Kamerad in kedem Rachsprunge ihn aufgefangen hätte. Sie labten ihn mit Branntwein, fragten noch, ob was auszurichten wäre, beteten ihm einen kurzen Sterbesegen vor, und als es vorseit war, deckten sie ihn mit Reisig zu und eilten weiter.

Hinter der Rlaufe auf der Matte ging es emfig ber, dort waren auch ichon Beibsteute ausgerudt. Etliche

Bäuerinnen hatten eine hochgeschichtete Heusuhr herbeigezogen; bahinter verschanzte sich nun eine Anzahl Schützen
mit einem größeren Pulvervorrat. Denn aus dem Thale
drängte sich in immer neuen Haufen der Feind herauf und
schoß nach diesem Ziele mit einer Ranone.

"Patsch!" rief allemal eine der Tirolerinnen, so oft die Rugel ins Heu schlug und darin steden blieb. "Ja, ja, die weichen Schilder thun's immer einmal besser als die harten, wenn sie auch nicht so fürnehm glänzen." Dabei psissen die Schüßen neben der Heuschust und unterhalb durch ihre Stutzen los und die Feinde kamen nicht näher. Zwei frische Dirnlein waren hinter der Heuschanze, diese jodelten mit hellen Stimmen einen Almer, und als eine Kartätsche herangesungen kam, schrie eines der Dirnlein hinunter: "Pusst's nur zu, wir fürchten uns nit vor diesen bahrischen Dampfnudeln."

Als ihre Stellung boch ungunftiger wurde, zogen und ichoben fie die heufuhr flint weiter, und hinter berfelben immer die Scharfichugen, ben Bulvervorrat bergend, dabei flets ladend, zielend und treffend.

Einer vom Ritten war dabei, der sagte: "Ich brauche gar keine Heusuhr, ich habe den Lukasbrief in der Tasche!" und wollte sich unbededt den feindlichen Rugeln aussetzen. Die Rameraden hielten ihn zurud. Bon Rapuzinern waren nämlich geweihte "Lukasbriefe" (mit Gebeten zum heiligen Lukas und mancherlei Beschwörungen) verteilt worden, welche, wie es ja auch drinnen gedrudt stand, jeden hieb= und schuße seift machen sollten, der ein wahres Bertrauen zu ihnen habe.

"Ich glaube nicht baran," fagte einer hinter ber Beufuhr, "ber Riebesberger Michel hat auch einen Lukasbrief in der Tasche gehabt, und hat ihm doch ein Rartätichen= scherben die Hand weggeriffen."

"Wird halt kein mahres Bertrauen gehabt haben," entgegnete der vom Ritten, "ich aber hab's und mir kann nichts geschehen." Riß sich von den Genossen los, sprang hinaus in das freie Feld und schoß auf die Bayern hinab. Nicht eine Minute lang dauerte es und er lag hingestreckt mitsamt seinem Lukasbrief.

"Der Lutasbrief ift gut, aber die heufuhr ist beffer," meinte ein andrer und rachte unterhalb, zwischen ben Wagen= radern burch, ben gefallenen Kameraben.

Benseits der Bergmulde auf dem Felsvorsprung ftand ein Schütze, der eine arg geschwollene Bange hatte.

"Baft Bahnweh, Philipp ?" redete ihn ein Rachbar an.

"Schußprügelweh!" antwortete er. "Mein alter Doppelshaden, ber Sakra, haut mir allemal eine aba, so oft ich ihn losbrenne. Laß mich aber doch lieber ohrfeigen, als einen Franzosen stehen." — Puff!

Gleich neben diesem Wackeren saß ein alter Mann und that ganz gemüthlich mit seinem Gewehr um. "Fertig bin ich," sagte er.

"Wieviel haft denn du fcon bleich gemacht, Auer Seppel ?" fragte ihn ein Kamerad.

"Ich habe brei Ladknechte mitgebracht, vier Stußen und sechsundneunzig Rugeln. Und wenn ich öfter als dreismal gefehlt habe, so will ich wohl keinen Theil haben an der himmlischen Seligkeit."

Ein andrer beklagte fich über feine Dummheit, daß er jum "Franzosenderschießen" fein weißes hemd angezogen habe; jest durfe er die grune Joppe nicht wegwerfen, denn

das Weiße thäte ihn schnell verraten hinter dem Buschwerk. Es war aber mächtig heiß geworden und der Schweiß rieselte dem Schühen tropfenweise über das braune Gesicht. Wieder ein andrer fluchte darüber, daß eine Kartätschentugel, die neben ihm in eine Pfüße gefahren war, ihm das Sonntags-gewand mit Morast anspriste.

"Gefchieht dir icon recht!" lachte fein Rachfter, "wer mit Belfchen zu thun bat, ber legt nit's beffere Gewand an."

halberwachsene Burschen und Weiber, die kein Gewehr zum Schießen hatten, sammelten verschossen Rugeln, krauten sie aus dem Rasen, stachen sie aus den Baumstämmen und trugen sie den Schüßen zu. Etliche Anaben waren beständig auf dem Wege zwischen einer Engschlucht und den Schießeständen, um in Thongefäßen und Lederfäcken, selbst in Vilz-hüten den Kämpfenden Trinkwasser zu bringen.

Auf einmal hörte man von einem Didicht herab rufen: "Ber Bein will, der foll herkommen!"

Einem Wirte zu Mühlbach, der an der Gicht daniederlag und nicht mitthun tonnte, war es eingefallen: Durst werden sie kriegen bei dieser Brathip! und rief die einzige Berson, die noch zu hause war, eine hoderige Magd.

"Rannft zwanzig Dag tragen ?" fragte er.

"Auch vierzig!" fagte fie

"So nimm das Faffel mit vierzig! hinauf mußt du durch ben hintern Waffergraben."

Sie legte das Faß in einen Strick, nahm es, vermittelt burch einen Holzprügel, über die Achsel und schleppte es den Berg hinan. Bald jedoch merkte fie, daß mit dem Fasse faum durchzukommen sein wurde, ohne die Ausmerksamkeit ber Feinde zu erregen; daber nahm sie unterwegs in einem

Grasstadl einen Futterforb, that das Faß hinein, überdedte es mit frischem Grase und ging dann als Almerin, die einen Korb mit Futter schleppt, hinauf. An einigen bahrischen Soldaten mußte sie vorbei, vor denen hatte sie Angst, desshalb that sie gar harmlos, rastete ab, zog aus dem Kittelsad ein kurzes Pfeislein und eine Tabaksblase, stopste das Zeug und bat die Soldaten um Feuer. Sie lachten das alte Moidel aus und ließen es allein. Das alte Moidel hinswiederum lachte die Bahern aus, zündete sich feine an, sondern machte sich mit ihrer Last wieder auf den steilen Weg. Sie kam glücklich hinauf und hörte schon das Jauchzen eines Schüßen; es klang, als hätte er auf der Scheibe ins Schwarze getroffen. Unten auf dem Plane purzelte ein französsischer Offizier vom Pferde.

Hinter dem Standplat mehrerer Tiroler that sie ihr Faß aus dem Korbe, da summte eine Bremse an ihrem Kopf vorbei. Es war aber keine Bremse, sondern eine Augel, und gleich auch eine zweite, und sie schlugen in das Faß, daß der Wein in einem hohen rosigen Bogen hervorsprang. Das Moidel wendete das Gefäß und stopfte alsogleich ihren Finger in ein Loch. So stand sie am Fasse, da ringsum die Augeln sausten, und so schrie sie: "Wer Wein will, der joll herkommen!"

Stliche tamen herbei und ließen sich den seltsamen Brunnen in den Mund springen. Bon der steilen Schutthalbe schrie ein Bauer herab: "Möchte schon auch trinken, aber ich hab' jest nit Zeit." Er war eben beschäftigt, mit einem Eisenkrampen einen Stein loder zu machen, um ihn in die Tiefe fausen zu lassen.

Dehrere eilten berbei, um ju belfen und balb rutichte

der Felsblock den Sand hinab, schlug über, hub an zu rollen und zu hüpfen, machte einen gewaltigen Bogen über die Baumwipfel des Thales hinaus, fuhr mitten in den Feind hinein und stob in tausend Scherben auseinander.

Schlimm trieben es zwei andre auf ber Binne einer Felsmand. Dort rang ein Solzer aus Beidbrud mit einem redenhaften Frangofen. Go enge hatten fich die beiden in= einander berichlungen, daß teiner mehr bon feiner Baffe Bebrauch machen tonnte. Rur bie ichneeweißen Bahne bledte der Frangofe gegen bas finftere Beficht bes Melplers. Go fuhren fie mehrmals hin und ber, aber bie Fuge ftemmten fich feft in ben Sandboben; bann hielten fie einen Mugenblid ftill und ichnauften, um bald noch mutender einzufegen. Der Sand ftob auf unter ben Fugen und die Schuhnagel des Melplers gaben Funten im Beftein. Der Frangofe mit lagenhafter Beweglichfeit fucte bem Gegner ein Bein gu ichlagen, ba nahm der Tiroler einen wuchtigen Sprung gegen den Abgrund und mit dem Ausrufe: "Im Ramen ber beiligen Dreifaltigfeit!" ichleuderte er ben Feind mit fich in die Tiefe.

Die feindlichen Mächte rückten weiter und weiter bor und der Kampf zog sich immer höher ins Gebirge hinan. Soch oben, auf einer fast ebenen Waldblöße, wo ein Christustreuz stand, zu welchem alljährlich am Kreuzerhöhungstage Wallsahrer zu kommen pflegten, hatten sich heute zwei halberwachsene übermütige Mädchen zusammengethan, um nach einer Trompete, die tief unten zum Marschieren bließ, auf glattem Kasen ein Tänzlein zu hopsen. Sie waren sehr guter Dinge und hatten sich einander just gestanden, daß zedes bei den Schüßen einen Schaß babe. Und sie wetteiserten im

Aufzählen der Borzüge ihrer Liebsten und wohl auch darin, welcher an diesem Tage die meisten Blauhosen niederlegen werde. Da fauste plöglich eine Augel durch die Luft und eines der Mädchen sant zu Boden. Das andre Almdirndel that einen schreikaren Schrei zum gekreuzigten Christus empor, wollte in Verzweiflung den heiland herabreißen, das er helse, rette. Weil das vergebens war, so rief sie der Sterbenden zu: "Bereue deine sündige Liebschaft, daß du in den himmel kommst!"

"Die Lüge — bereue ich," stammelte die Berblutende, "5' ist nit wahr, ich habe keinen gehabt. Das dumme Prahlen! Thu' beten für mich, Kameradin — ich muß schlafen gehen."

"Jesus, ber Krieg! ber Krieg!" jammerte bas andre Mädchen. "Wenn man's auch nur fagt, daß man einen Soldaten hat, so wird man schon erschoffen."

Beinend ging fie herab zu den Schüten: "Konnts mich nit brauchen, Manner ?"

"Alles tonnen wir brauchen!" rief der Schützen einer, während sein Stuten Inallte, "eilends ein Feuer anmachen zum Rugelgießen."

Drüben beim Dorfe Spinges hatten sich viele Landeleute festgesetzt. Sie bargen sich hinter der Kirchhofsmauer und schossen herab. Der Ansturm wurde immer mächtiger; von einer Seite jagten Bahern herauf, von zwei Seiten Franzosen. Der Schmied von Bolters, der mit einer Riesensense da war, rief, als er die vielen blitzenden Bajonette sah: "Das höllische Stechgras muß man mähen!" und fuhr mit seiner Sense wütend drein. Er mähte manchen "Halm", dann siel er selbst.

"Stehts auf und belfts uns!" rief ein alter Bauer auf die Grabhugel bin. Aber die Bater ichliefen und bie Cobne blieben im Streite allein. Die Frangofen tamen in einem weiten Salbtreife beran; viele tletterten ichon über Die Friedhofsmauer und als es fich weniger ums Schiegen als ums Stechen handelte, jogen bie Tiroler fich gurud, weiter ins Beholze. Dit ichmetterndem Surra nahmen bie Reinde den Rirchhof. "Argenterie!" wieherte ein Frangofe, ba wollte fofort ein ganger Trupp in die Rirche bringen. Doch blieben fie fteben und ftutten. Un der Rirchtbur ftand ein bleiches Mabden, bas batte eine breifpiefige Stallgabel in ben Sanden und mar bereit, den erften Nabenden niederzustechen. Alle andern ihrer Candeleute maren bavon, fie allein ftand ba mit jufammengefniffenen Lippen und tropig rollenden Augen. Ihr Saar flatterte im Bind. Bewegungslos aber lauernd, wie ein jum Sprunge bereiter Tiger, fo ftand fie mit ihrer dreifpiegigen Gabel und ftarrte auf Die Rrieger. Diefe ichauten eine Beile auf fie bin. bann wendeten fie fich topffcuttelnd feitab.

"Une pucelle d'Orléans tyrolienne;" fagte einer von ihnen. Reiner nahte fich mehr bem Kirchenthore.

Sanai, die Magd von der Mahr — wir haben fie ja fogleich erkannt. Als die Befatung wieder abgezogen war, um die Schützen zu verfolgen, kniete fie nieder vor dem gefchloffenen Thore, betete ein stilles Baterunfer, nahm ihre Gabel auf die Achsel und trachtete den Rampfgenoffen zu.

Etwas abseits von dem Plate, wo man in die Luft heute schon so viele Löcher gemacht hatte, fand sie einen guten Bekannten. Der Tonele saß am Waldrain, trommelte mit der Faust auf seine Knie und sang, aber nicht allzulaut: "Frijch auf, frijch auf, frijch auf Jum Streit in mutigem Lauf! Kämpft tapfer, das Gewehr zur Hand, Hurs Baterland! Für Kaifer und Baterland!

Berdoppelt, Brüber, euren Schuß, Und schieft bem Feind den Kugelgruß, Er fliebt, er flieht! Schnell losgebrannt, Fürs Baterland! Für Kaijer und Baterland!

Und bann zurück zu unsrem Schat, Der ein so süßes Göscherl hat, Und geben ihm gleich Kuß und Qand, Fürs Baterland! Für Kaiser und Baterland!

"Ja, ja, bu Beld!" rief bie hanai bem Burichen gu. "Singen tonnen auch bie Spaken. Schießen follft!"

Stand der Tonele auf und fagte mit schreckbar entichlossener Miene: "hab' ich nicht geschoffen ?"

"Den Stugen haft wohl hingezielt, wie du hinter dem Lärchenbaum gestanden bist. Habe dir von weitem zugeschaut. Alleweil haft hingezielt auf den schwarzbraunen Bayern, der unten beim Brunnen ist gestanden. Aber losdruckt hast nit."

Hierauf fagte treuherzig der Tonele: "Beißt, Hanele, er hat beim Brunnen just so schön getrunken. Er ist durstig, habe ich mir gedacht, und beim Trinken soll man die Leut' in Ruh' lassen. Und wie er fertig ist und ich schießen will, ist der schlechte Mensch auf einmal nicht mehr dagewest. Den, wenn ich noch einmal derwisch!" Er ballte die geshobene Faust.

"Wirst ihm doch nichts thun?" spottete die Hanai.

"Bei den Ohrwascheln nehm' ich ihn und beutl' ihn folang, bis er mir's verspricht, daß fie beimlaufen wollen."

"Ein Tschapperl bift!" sagte die junge Magd und gab ihm mit brei Fingern ein Wangentaschl.

Er schaute sie gang verzudt an und bettelte: "Du Sanai, das ift qut gewesen. Saft nit noch eins?"

"Berlang' bir's nit, Bübel! Das zweite mocht' ein biffel anders ausfallen!"

"Daß die Leut' gar so gern ichlagen, heutzutag. Sollen zithernschlagen," meinte der Bursche. Da zog sie ihn schon am Aermling mit sich fort: "Geh eilends mit mir, dort drüben bei den Sandbachhäusern, hörst es? Dort geht's scharf los. Sie brauchen uns."

Als sie über den Plan eilten, bemerkte die Hanai einen Blauhosen, der aber keine Müße und kein Gewehr bei sich hatte und der mit Haft und Mühe eine alte Kiefer hinauf-kletterte, um sich oben in der dichten Krone zu verstecken. Zwei Schüßen verfolgten ihn und der eine rief, auf den Baum weisend: "Da oben sitt er! Herunterschießen, den gallischen Hahn!"

"Gehts, gehts!" sagte die herbeieilende Magd. "Der macht nichts, da oben. Aber bei den Sandbachhäusern drüben. — Tonele, geh her, das ist eine rechte Arbeit für dich. Stell' dich mit deinem Stugen da an den Kiefernbaum und schau, daß dir der Franzos nit auskommt. Dis wir zurücksommen, nehmen wir ihn mit. Manner kommts mit mir."

So eilte fie mit ben Schüßen weiter und ber Tonele ftand auf der Bacht unterm Baum. Da oben im dichten Aftwert hodte der Schelm und suchte sich mit Gezweige über und über einzustechten. Dabei fiel ihm ein Lederbeutel herab.

Der Tonele glaubte, es seien Dukaten drin, aber es waren nur Bleikugeln. Anfangs war dem Burschen ein wenig unheimlich, als er jedoch sah, daß der Feind auf dem Baum sich immer dichter ins Net flocht und nur für seinen Schutz bedacht schien, ward er zutraulicher und rief hinauf: "Franzos, wo hast denn deine Büchsen?"

Der oben antwortete zwar, aber welsch. — Und wenn der Mann nicht deutsch kann, so wird das langweilig werden, bis die Hanai von den Sandbachhäusern zurücksommt. — Allmählich merkte der Tonele, daß er aus dem Welschen — in dem der Franzose fortwährend parlierte — etwelches verstand. Es war so ein bischen Deutsch dabei und das kam beinahe so heraus, als ob der Franzose daheim in seinem Land Geld hätte, und als ob er das Geld dem jungen Tiroler schieden wollte. wenn dieser ihn jest entkomme ließe.

"Freunderl!" rief der Tonele hinauf, "bestechen lassen wir uns nicht. Nicht um Roß und Wagen. Aber totschießen thun wir dich auch nicht. In einen Wolfstäfig thun wir dich hinein und füttern dich mit Bahern-Pstegerspeck. Und wenn du dich totgefressen hast, thun wir dich in Weingeist und stellen dich in Sprugg (Innsbruck) auf die Schul, daß die spätern Tiroler auch wissen, wie ein Franzos ausgesschaut hat."

Es war nur mehr des Zeitvertreibes wegen, daß der Tonele so plauderte, und zu Kriegszeiten müffe der Landjäger schon einmal so grobe Reden thun — insgeheim meinte er es nicht ganz so schlimm. Dort über den Schutt hinab liesen etliche Bahern, man wußte nicht recht, verfolgten sie jemand oder waren sie auf der Flucht. "Mein Gott," dachte der Tonele, "da sollte man auch hinüberzünden. Pah, lassen wir's bleiben, vielleicht schießt sie ein andrer nieder. Wer mir nichts thut, dem thu' ich auch nichts. Ich stehe ja nur auf der Wacht." Auf einmal, als er sich über die Achsel lugte, ob das Gewehr wohl ordentlich geschultert ware, sah er, daß sein Rock blutig war.

"Bin ich angeschoffen!" treischte er auf und fast entsiel vor Schred die Waffe seinem Arm. Endlich mertte er, daß das Blut nicht aus seinem heiligen Leibe rann, sondern vom Baum herabtropfte.

"Tröpfelst du, Franzos?" rief er hinauf. "Thut dir was weh?" Als es oben wimmerte, suhr der Tonele fort: "Hast was, so steig' herab. Wie ein Schwein ausbluten, da oben, sollst nit!"

Im Baume oben knisterte es und kläglich achzend kletterte der Mann herunter; als er auf den steinigen Boden kam, sank er nur so hin, und nun sah man es wohl, aus seinem linken Bein quoll das Blut heraus.

"Armer Kerl!" fagte der Tonele, "wart', wir wollen's gleich machen. Bift ja kasweiß im Gesicht. Gin Soldat und kasweiß fein! Nur nit gleich versterben, wir werden's ja verstopfen!"

Mit Emfigteit riß er das Beintleid auf, aus feinem Sade ein Taschentuch und begann die Bunde ju verbinden.

"Toni, was thust denn?" rief es hinter ihm. Und stand richtig wieder die Hanai da. Der hatte etwas geschwant, diesen Menschen dürfe man mit dem Franzosen nicht allein lassen. Der Tonele war erschrocken, aber anstatt sich zu verteidigen, entschloß er sich, zum Angriff überzugehen. "Ist das auch wieder nit recht?" fragte er, "seid ihr denn lauter Bestien worden? Nit einmal ein Loch soll der Mensch mehr verstopsen dürfen!" "Eine Schand' und ein Spott ist's, was du für ein Soldat bist," schrie die Hanai, "nit einmal das Einfatschen kannst. Geh weg!" Mit dem Ellbogen drängte sie ihn beisseite, riß ihr Tuch vom Busen und verband mit Fleiß und Sorgfalt, aber heftig dabei über die verdammten Blauhosen schimpsend, den Fuß des französischen Soldaten.

## In Himmel kembts, Tiroler!

MIS Bruder Augustin am Morgen besfelben Tages nach überwundener Todesangft in ben Bulverbampf binein= gerannt mar, ohne in dem Augenblide Freund ober Feind ju feben, benn ber Bald mar bicht, borte er aus einer naben Bergrunfe eine weibliche Stimme. Drei furze gellende Schreie nacheinander - ein Silferuf. Um ben Gelfen, und Augustin fab, wie zwei frangofifche Golbaten eine Almerin vergewaltigen wollten. Er zielte, ichog und einer ber Un= greifer fiel rudlings in bas Bachbett, fo bag bie Bellen weiß gifchtend über feinen Ropf babinriefelten. Der zweite wollte doch nicht loslaffen, ba fprang Augustin in die Steinfolucht, benn er hatte nur einen Schug im Robre gehabt. Mit bem Schafte wollte er bem welfchen Buftling ben Schadel einschlagen, allein biefer mar bes Schlages gewärtig, budte fich, padte ben Begner um ben Leib und nun bub ein wildes Ringen an, Bahn um Bahn. Auguftin ftolperte und fiel auf die Steine bin, ber Frangofe über ibn, um fein Opfer ju murgen. Der junge Priefter empfahl feine Seele Bott, ba mar fein Beficht jablings überftromt mit

warmem Blute. Denn die Almerin war von rüdwärts her, hatte dem Welschen sein eigenes Messer in den Racen gestoßen so tief, daß die Spize am Halse herausstand und der Mann mit einem einzigen Hauche beiseite fank auf den Schutt.

Das war Bruder Augustins Bluttaufe gewesen. Die Todesaugst war einer glühenden Gier gewichen; er suchte die Feinde auf, wo sie am dichtesten waren, und bort ftand auch sein Schwager Beter.

Der Mahrwirt war seit frühem Morgen im Fener gestanden. Er verteidigte den Puntt an der Klause, welcher von den Feinden der umrungenste war, weil er sich hier mit der Besahung der Burg vereinigen wollte. An sechzig Bauern vom Ritten, aus dem Grödnerthale, ein Trupp Psesserger und einige Bürger aus Brixen waren seine Garde. Andre Abtheilungen wurden vom Kreuzwirt aus Brixen, vom Taubenwirt aus Reustift, vom Rampesbauer und von andern geführt. Im Lause des Tages kam viel Juzug und alles wollte sich zum Mahrwirt stellen. Dieser sagte: "Ihr müßts gegen den Sisaak hinüber. Dahier richten wir's allein."

Als aber die Franzosen mit Sturm kamen und mehrere große Geschüße anrückten und als die Luft anfing, sehr unsgesund zu werden, da konnte ein rotbärtiger Bauer seinen Mund nicht halten. "Der Teufel bleibt da stehen!" rief er mit krächzender Stimme. "Wenn wir uns alle derschießen lassen, so ist morgen Tirol sutsch!"

Es mar ein gefährlicher Ruf, bem mehr als einer horchte, ba fprang ein junger Rrieger, in ber Linken ben

Stugen, in der Rechten ein altes Richtschwert, auf die Felswand. Bruder Augustin war's, und hoch empor hielt er den Griff des Schwertes, daß dieser wie ein Kreuz war. Sie erkannten den Priester und erhoben ihre Köpfe, er hub an von seiner hohen Kanzel aus, und umdonnert von feindlichen Geschützen, mit lauter Stimme zu sprechen:

"Aufa'icaut, Tiroler! In himmel tembts! Für Gott, Raifer und Baterland frifc poran! Der Beid ift's, auf ben es losgeht! Der Untidrift ift's, auf ben es losgeht! Ber in diefem beiligen Rampfe fallt, bem mird gu teil die Martyrerfrone im emigen Leben! Aufg'ichaut, Tiroler, Rameraden! Reiner hat jest Saus und Sof ober andres But, es ift des Baterlands. Reiner bat Beib und Rind oder andere liebe Leut', fie find Bottes, bes Schöpfers und Erlofers Rinder. Alle foutt Bott, wenn ihr feinen beiligen Namen fcuget. Reiner bon euch bat eine Gunde gu biefer Stund', in foldem Streite find alle vergeben. Tiroler, bentts an Jefu Blut und Marter am hoben Rreugstamm und fahrts brein! - Auch von weltlichen Machten find wir nicht verlaffen - " In Diefem Augenblid folug eine Rugel in den Gewehrtolben des Predigers. Er mertte es nicht, fondern fuhr fort: "Der Raifer Frang fchidt uns Silf' und Beiftand. Er hat icon lange eine große Armee abgefandt nach Tirol, fie muß balb ba fein. Der Bring Johann rudt von Rarnten ber, tann jebe Stund' eintreffen mit feinen tapfern Soldaten. Das mar' eine Schand'. wenn wir früher thaten matt werden! Behrts euch, Tiroler! Mles gilt's! In himmel fembis!"

O, was ist der Krieg doch lustig! Wird man getroffen, so friegt man den himmel, wird man gefehlt, so friegt

man die Hanai! Das dachte der Tonele. — So zuver- sichtlich war's aber nicht allen zu Mute.

Der rotbärtige Bauer schoß seinen Doppelstutzen ab nach ein paar toll heranklettemden Blauhosen. Sie purzelten hinab in das Wasser, der Schütze aber wandte sich gegen den Feldprediger: "Junger Pfarrer, was du vom himmel sagst, das wissen wir alle schon. Aber von den Oesterreichern sehen wir noch nichts."

"Sie fommen! Sie werden bald da fein!" riefen mehrere. Der Rotbart that einen hohen Sprung; man meinte, es sei ein Freudensprung, weil die Oesterreicher kommen — da ließ er den Stuten fallen, ballte die Fäuste und brach zusammen.

Während mehrere Kameraden die Leiche bargen und einer plöhlich auf den Toten hinfiel, aus zwei Wunden blutend, kommandierte der Mahrwirt seinen Pfoffersbergern: "Wir mussen weiter hinauf!"

Bom Hochgebirge ging eine breite Schutthalde nieder, auf welcher mächtig große Felsblöde ragten, theils im Geschütte stedend, teils frisch von den Wänden niedergebrochen an der Obersläche liegend. Hinter solchen Steinen sesten die Tiroler sich neuerdings fest und feuerten gegen ben zersstreut und in Gruppen vordringenden Feind. Einige wollten auch hier wieder Steine niederwälzen, das verbot der Mahrwirt. Denn das Gepläntel auf der Schutthalde sollte nur eine List sein, um den Feind auf die kahle Sandsläche zu loden. Als dieser vordrang, wichen die Landesschützen rasch zurück in die buschigen Lehnen, und von solchem hintershalte aus röteten sie den weißen Gebirgsschutt mit Franzosensblut. Aber die Welschen und Bahern wuchsen wie aus der

Erbe hervor. Die Tiroler mußten noch weiter zurud und verschanzten sich in den drei Sandbachhäusern, die in einer Gruppe auf dem Bühel standen und mit ihren Reben= gebäuden eine weitläufige Busg bildeten. Jest waren die Schüßen auf einmal Zimmerleute und Maurer, sie ver= rammelten alle Eingänge und schossen zu den Feustern her= aus, von den Dächern herab. Einer der Bauern wurde vom Dache geschossen und als mehrere Kameraden dem Sterbenden beispringen wollten, wehrte dieser mit der Hand ab und stammelte: "Gehts, gehts! für so was ift jest kein' Zeit. Schießen thuts!" Und verschied klaglos unter den Dachtrausen.

Augustin mar an ber Seite bes Mahrwirtes. Reiner lud flinter und ichog ficherer, ale ber junge Rlofterbruber. Es war die Angft meg, es mar die Bier meg; wie ber Mahder auf der Wiefe bie Salme binlegt, wie ber Bolger ben Berhau baut gegen drohendes Sochwaffer, fast fo em= pfand Augustin feine Arbeit. Um den Beter mar's ibm manchmal ein wenig bang, ber ftellte fich oft gar ju folant und breit jum Biele aus und mehr als einmal hatte er ben Schwager mit bem Ellbogen gurudgetaucht : "Beter, hinten will dich wer!" Bald tam's nun fo bid, bag fie teine Beit hatten gum Laben. Beibe, ber Dahrmirt und ber Reldvater, als welcher Augustin angeredet murde, befchaftigten gufammen jest fieben Ladfnechte, worunter auch weibliche maren. Manchmal marf ber Beter einen furgen Befehl bin: "Mehr bei ben Stallfenftern binaus, bag fie uns nicht von hinterwarts tommen! - Das Bulver in Die Gruben! - Dort unten beim Rain, ben Beigmantel thuts bom Rog! - Der Fenfter merben ju menige. Bocher bohrts durch die Band! — Baffertubel richts ber!" — Augustin rief manchmal laut: "Aushalten! In himmel tembts!"

Die Stuben, die Kammern, die Ställe der Sandbachschufer waren so voller Pulverqualm, daß der Rauch zu allen Fenstern und Luken hinauswirbelte und der Feind längere Zeit glaubte, die Gebäude stünden in Brand. Als aber immer nur Rauch und keine Flamme hervorschlug, da ließ der französische Weißmantel, den "vom Rosse zu thun" nicht gelingen wollte, auf einem hinterschlich die häusersgruppe anzünden.

Die Tiroler waren etwas verblüfft, als hinter ihnen plöglich das Feuer prasselte und die Flammen rasch an den Wänden empor, an den Dachern hinleckten.

"So, sauber, jest braten fie uns wie Martiniganfe!" rief ein Schute.

Der Mahrwirt versammelte die Männer rasch im Hofe und mitten unter den brennenden Gebäuden, wo lodernde Strohfetzen in den Lüften flogen und die glosenden Aschen niedersanken auf die schwarzen Spithute, mitten in der zusammenbrechenden Berschanzung entwarf er einen Aussfallsplan. Biele verbargen sich unter Mauerungen, andre stiegen in den Keller hinab, schlugen die Essigfässer ein, um mit Essiglappen, die sie sich übers Gesicht warfen, den Rauchqualm von der Lunge zu halten. Manche waren faum zu bändigen, wollten hinaus, aber Augustin sagte, auch Selbstbezähmung gehöre zum Kampf und besser sie es, im Feuer zu ersticken, als gefangen zu werden. Schmach dem Tiroser, der lebendig in die Hand des Feindes falle!

Die Franzosen auf den Matten und am Waldraine hatten ben brennenden Saufern zugesehen, freche Wiße ge-

macht und nur darauf geachtet, daß tein Fliehender entstommen könne. Es zeigte sich aber keiner. Rein Schuß mehr aus den Fenstern; nur ein paar schriste Schreie noch, dann war von der Brandstätte her nichts mehr zu hören, als das krachende Feuer und das dumpfe Dröhnen niederbrechender Dachstühle.

— Sie sind alle verbrannt, im eigenen Reste vertohlt. Jest ist's Zeit, daß wir uns niederlassen und an dem Fener endlich einmal Proviant bereiten. — So meinten es die Welschen.

Und wie sie die Wassen abgelegt hatten, die Mäntel ausbreiteten auf dem Kasen, die Blechbüchsen vornahmen, Eßzeug und Branntweinsläschen, und sich's bequem machten nach harter Arbeit — siehe, da sprang hinter sohenden Resten, aus Asche und Rauch, plöglich ein wohlgeordneter Schwarm wütender Schüßen hervor, piff, pass! auch mit geschwungenen Kolben auf das Lager los. Die Soldaten hatten gerade noch Zeit, sich zu erheben, wer einen Schuß im Rohre hatte, der brannte ihn los, weiter war nichts mehr zu thun als — lausen. Troß der grausigsten Flüche des Anführers, troß der zornigsten Drohungen, die Memmen niederschießen zu lassen, flohen sie thalwärts, hart hinter ihnen her die Tiroler, welche ihre Stußen nun einmal auf der andern Seite versuchten und mit den schweren Kolben klingend dreinbieben.

Solches war das Entscheidende des Tages. Auf der übrigen Kampflinie, von Mühlbach bis zum Sisack, hatten die Bahern und Welschen zur Not noch stand gehalten. Sie hatten mehrere Höhen eingenommen gehabt, waren aber wieder zurückgedrängt worden und behanpteten noch

mit Mühe und Unlust Stellungen, die ihnen doch nichts mehr nütten. Sie waren ganz mutlos geworden gegenüber einem Feinde den man nie sah, aber immer fühlte. Als sie nun die Fliehenden sahen, die aus dem Schuttgraben in größter Unordnung der Straße zueilten und nicht einmal Zeit fanden, das schwere Geschütz mit sich zu nehmen, welches sie vorhin mit so großer Anstrengung bergwärts geschafft hatten, da ward auf tein Kommando mehr gehört, alles ging aus Rand und Band, aus allen Schluchten wie entstautes Wildwasser wogte der Feind. Ein kleiner Trupp flüchtete sich in die Klause nächst der Rienzschlucht; alles übrige eilte dem flachen Thale zu.

Allmählich wurde es an den Berghängen ruhiger. Auf dem Waldanger, vor einer hölzernen, über und über bemoosten Kapelle, ließ der Mahrwirt die Hörner blasen. Da tamen sie allmählich zusammen, die Landesverteidiger, die einen von oben herab, die andern von unten herauf, viele von den Seiten her. Still und ernst traten sie heran, jeder mit seiner Wasse, aber mancher ohne Hut, ohne Jace oder mit zerrissenem Kleide. Mancher Blutende war unter ihnen, mancher wurde geschleppt, mancher schleppte sich selbst und es war, als müßten sie zusammenbrechen. Das erste für solche war: Verbinden und Laben. Viele erzählten einander ihre Erlebnisse, ihre Leistungen; andre saßen auf dem Kasen erschöpft und müde, und schwiegen.

Vom Gebirge herab kam ein Bote aus der Brennergegend, er hatte Pickel und Seil bei sich und den Lodenhut ringsum mit Alpenkräutern besteckt. Sein Weg hatte wohl über das Hochgebirge geführt.

"Wie geht's, Manner? Geids auch brav gewefen?"

Diese Frage war sein Antunftsgruß. Und dann: "Lebts alle? Ist der Mahrwirt da? Gehts her und hörts zu. Da bei Sterzing oben! Herrgott im himmel!"

"Wie steht's ?" fragte ungeduldig ber vortretende Mahrwirt.

"Gut ist's," sagte der Bote, "ein' Schnaps, wenn ihr habts, nachher red' ich leichter."

Da hing ichon ein ftrohumflochtener Pluger an feinen Lippen.

"Run, nun ?" fragten die Manner, fich um ihn brangend.

Der Bote wischte sich mit dem Aermling den Mund ab, preßte noch den Rest des Beißers in die Gurgel, wobei er seine Augen schloß und sein Gesicht in Runzeln zog, und sagte bernach: "Der Anderl, der Sandwirt!"

"Was ift's mit ihm ?"

"Das ift ein Hauptkerl! Auf dem Moos! Biel hundert tote Frangosen und viel tausend gefangene!"

"Bivat, mein liebes Desterreich!" erscholl es aus hundert Rehlen.

"Und jest," fuhr der Bote fort, "rüden sie dem zurüdweichenden Feind schon über den Brenner nach und der Sandwirt hat gesagt, der Schufprügel dürft' nit eher weggelegt werden, als bis Innsbruck ausgepust ist und die alte Ordnung im Land. Kameraden, der heutige Tag, für zehn Jahr' ist er mir nit feil."

Mit hellem Freudenschrei umarmten sich viele. Und einer fragte den Boten: "Ja, wie weißt denn du so viel, wenn du vom Gamsgebirg tommst ?"

"Bon dem tomm' ich ja gar nit!" lachte der Bote, bog sich dudend die Kniee aus und klatschte in die Hand. "das mit dem Bergseil ist ja nur Maschkerad, damit sie mich nit zusammenpacken unterwegs. Hab' ja selber mitgethan auf dem Moos, was glaubts denn? — Roch einen Schlucker, wenn's erlaubt ist; mir sind heut' schon die Schaben in den Magen gekommen."

Der Mahrwirt hob ben Urm, sie fosten still sein. Zu Spinges läutete die Abendglode. Die Männer zogen ihre hüte vom Ropf, stemmten sich, mancher mit einem Anie, mancher mit beiden, auf ben Rasen hin und beteten mit tiefen Stimmen: "Der Engel des herrn bracht' Maria die Botschaft . . . "

Und in ben Bergen bammerte mablich ber Abend. -Bur felben Stunde aber, ba jedes Tirolerhers in Freuben jauchate, mar ein einziges in großen Mengsten. Und es war ein fo junges, ein fo heißes Tirolerherg: ber Rnabe bans, bes Mahrwirts Sohn. Er war nicht mehr bom Rreugwirt gewichen auf ber Felfenschange. Anfangs wollte er fcbiefen, boch jeder andre brauchte feinen Stuten felber und ba mußte er fich bagu bequemen, bem Rreugwirt Dandlangerbienfte ju leiften. Ununterbrochen legte er ihm bas Ladzena gurecht, Ind, wo für ben Augenblid ein Gewehr frei mar, teilte an die Schugen Rugeln aus und beforgte fogar mehrmals die Feldpost von einem Trupp jum andern, ober fundschaftete ben Geind aus. In ben Buichen buichte er wie ein Wiefel und einmal mußte er fogar einem biden Bapernwebel zwifden ben Beinen burd. Go berging ber Tag und er war immer gutes Muts. Es ging ja fo luftig gu! Uls nun aber ber Rampf beendet mar, ba murbe er fleinlaut. Den Feind hatte er freilich nicht gefürchtet, jedoch einen andern fürchtete er. Hatte ihm sein Bater nicht streng aufgetragen, sich nicht mit einem Schritte vom Hause dase heim zu entsernen? War ihm nicht seit jeher eingeschärst worden, der Mutter allzeit zu gehorchen, nichts gegen ihren Willen zu thun? Und nun war er heimlich davongelausen. Schon geringen Ungehorsam pflegte der Bater streng zu bestrafen, wie wird's erst jett sein? Und die Mutter in Angst und Sorge, sie weiß ja von nichts. Das Lamm ist auch verthan. Was wird werden?

In seiner Bedrängnis begann der Knabe zu schluchzen. Ein so tapferer, junger Soldat, und weinen! Das nahm den Kreuzwirt wunder. Der Knabe vertraute ihm sein Ansliegen und da lachte der Kreuzwirt und rief aus: "Hansel, Hansel, du bist ein Prachtbub! Weißt du, was dein Bater sagen wird? Der wird dich herpacken und abbusseln, daß du erstickest, wenn ich dir nicht zu Hilf' komme. Möcht' selber einen haben, einen solchen Schlankel, wie du bist!"

Gar viel Gewicht schien der Anabe auf diese Boraussetzung nicht zu legen, er lugte mit seinen großen feuchten Augen immer noch gar trübe und fast trotig drein und end= lich sagte er: "Better, lege ein gutes Wort für mich ein!"

"So tomm, Sans, wir wollen felbander jum Bater geben."

Der Weg zum Bater war just nicht ber angenehmste. Unterwegs fanden sie allerlei Dinge, die zu einer andern Beit großes Erstaunen erregt haben würden, an denen sie aber heute fast achtlos vorüberschritten. Da lag eine leere Ledertasche, bort ein großer spiger Filzhut, da ein Tornister mit abgerissenm Riemen, hier ein Bayernfäbel, dort ein

versengter Franzosenmantel, da ein Pulverhorn, hier eine abgesprungene Messerklinge, dort ein mit scharfen Rägeln beschlagener Bauernschuh, da eine Tabakspfeife, hier ein Rosenkranz, dort ein lehmblasser Mensch.

Der Kreuzwirt und der kleine Hans kamen auf den Baldanger, wo die Rapelle stand, gerade in dem Augenblick, als die Männer auf der Erde knieten und beteten. Auch der Kreuzwirt nahm seinen Breikkremper vom Kopf, der Knabe konnte das nicht thun, weil er seinen hut längst verloren hatte.

Hernach, als ber Mahrwirt manchem die hand gereicht und gesagt hatte, sie möchten jest friedsam heimgehen und sich ausschlasen, damit morgen beizeiten das Werk der Barmherzigkeit an den Toten geübt werden könne, trat der Kreuzwirt zu ihm hin und sprach: "Gehst auch nach Haus, Beter?"

"Dagn wird bei mir teine Zeit sein," antwortete ber Mahrwirt.

"Benn du heimgingest, so wußte ich bir einen Genoffen für unterwegs. 's ist ein guter Bekannter." Dabei schob er schon ben Rnaben vor.

Der Mahrwirt fah feinen Sohn, schaute ihm ftreng ins Gesicht und fagte mit leifer Stimme: "hat dich die Mutter hergeschickt?"

Trat der hans noch weiter vor, machte einen Bersuch, bittweise die hande zu falten, legte aber nur zwei Fäuste aneinander und bekannte, daß er heimlich davongegangen sei, schon am Morgen.

"Bas willft bu bier?" fragte ihn ber Bater.

"Bitt' gar fcon, mein Bater, laßt mich mithalten beim Frangofenerschlagen!"

"Er ist gut zu brauchen," mischte sich der Kreuzwirt drein, "hat mir brav geholfen den ganzen Tag. Und ein schlauer Rampel ist er, dein Hans. Ein verdammt schlauer! ei, das wohl!"

Beter richtete sich stramm auf und sagte zu seinem Sohn mit einer Stimme, die so dumpf war wie ein Lahnen= sturz und so schwer wie ein Eisenklumpen: "Du bist heimlich von heim fortgegangen? Mir, der's verboten hat, zum Trut."

"Richt jum Trug!" rief ber Anabe.

"Und die Mutter verlassen! Und sie peinigen mit einer Angst um dich, der du nimmer wert bist! Hans, höre! Im Fegfeuer gibt es keine so große Pein, als du deiner Mutter hast angethan am heutigen Tag. — Sogleich wendest dich und gehst heim!"

"Wir wollen ja zusammen gehen," sagte der Kreuzwirt.

"Den Augenblid gehft heim, hans, und bor deiner Mutter fnieft nieber!"

"Laß mich reden, Mahrwirt, du weißt ja nichts," versfeste der Kreuzwirt von Brigen. "Ich meine, du weißt nicht, was er heute gethan hat. Bielleicht hätten dich die Bayern schon. Es war eine starke Nachfrag' nach dir. Und dir schon gleim auf der Spur. Wir sind zur selben Stund' nicht stark gestanden. Daß sie dich nicht ergattert haben, Beter, das hast du dem zu lohnen! Deinem Haus! Gessoppt hat er sie gottsprächtig. Irregeführt hat er sie. Den Hasel-Steff, den sie erschossen haben — "

"Den Steff? Bas ift's mit bem?"

"Schon alleweil gegen die Klausen sind sie dir nach, Mahrwirt. Da hat bein Sohn den Steff, den maustoten Steff, mit einem Schrei für dich ausgegeben. Zertranscht ist er gewesen aufs Nichtzumerkennen, und das wär' der Mahrwirt! Auf das hat ein winiger Boar ihm mit dem Kolben die Hirnschale eingeschlagen, dem Steff. Der hat sie heimlich ausgelacht, ha, ha, und ihm thät's nicht mehr weh, er wär' schon tot. Das Liebstatscherl auf der Hirnschale ist aber dir vermeint gewesen, mein lieber Peter. Der kleine Kampel hat's verhütet. Schau ihn nur an! Mein himmlischer Bater, wie möcht' ich dir auch so einen prächtigen Buben haben!"

Jest schauten ihrer viele auf den Beter, mas der für ein Gesicht machen würde. Doch des Mahrwirts Gesicht wurde noch erkledlich finsterer.

Er stand und schwieg, als muffe er sich erst den Zufammenhang zurechtstellen. Dann sagte er zu seinem Knaben: "So einer bist du! Wir streiten mit dem Stuten und Meffer, du mit dem Lügen! — Glaubst du, unser Herrgott hätt' tein andres Mittel gehabt, um mich zu schützen, als beine Lug?"

"Bater!" begehrte ber Rleine auf.

"Sei ftill! Will's nimmer hören, bas Wort Bater von einem Lugenmaul!"

"Aber sei gescheit, Beter!" beschwichtigten mehrere, "ein biffel Kriegslist wird wohl noch erlaubt sein. Wir machen's ja alle."

"Was wir machen, das ist Krieg," sagte der Mahrwirt. "Den geht's nichts an. Kinder haben da nichts zu thun. Kinder sollen lernen redlich zu sein, sollen wissen, daß Lug und Trug das Unglück worden ist für Tirol. Der Bonaparte hat gelogen, die Bahern haben gelogen, und dieser kiroler Kindskopf will auch schon lügen? Lügen mag

der, der im Unrecht ift. Unfre Sach ist redlich Sach. Gerade die Falscheit noch, und wir sind's wert, daß der Herrgott uns verlaßt. — Und Frevel treiben mit einem Toten, seil wann ist denn das der Brauch? Willst dich versündigen? Wird der Schrei redlicher sein, Hans, wenn er einmal wirklich mich angeht?"

"Bater!" rief ber Rnabe.

"Geh jest. Rind," feste Beter in milberem Tone bei. "Bis du was Braves gethan haft, dann tannst wieder tommen. Jest geh!"

"Na, also Hans!" sagte ber Kreuzwirt, "tomm, wir gehen miteinander. Wir gehen nach Brixen hinab."

Der Anabe ging mit ihm. So viel man in der Abends dämmerung sehen konnte, waren seine jungen frischen Züge völlig versteinert worden vor der Harte seines Baters, die er nie so wie heute erfahren hatte. — Die Leute auf dem Waldanger zerstreuten sich. Beter ging mit mehreren Mannern gegen Mühlbach hin, um zu erforschen und zu besprechen. wie es stehe und was nun not thue.

## Pfaff, ich weiß was!

Im nächtlichen Wald war seuchte Rühle. Die Bäume ragten finster gegen ben besternten himmel. Manchmal tragte ein Aft, manchmal rieselte es in einem ber Zweige; in furzen, grellen Stößen jauchzte ein Käuzchen. In ben Schluchten rauschten die Wasser. Das ist die Waldruhe wie sonst. Aber in dieser Ruhe war ein seltsamer Unfrieden.

Im Thale wieherte das Roß, im Grafe des Hanges laste hier jemand ein deutsches Baterunser, knirschte dort jemand einen welschen Fluch. Und doch, wenn man näher hinhorchte, war es nichts. Gegen Mitternacht ging der Mond auf. Schon fehlte ihm mehr als ein Biertel von seiner Scheibe, und doch warf er scharfe Schatten, und doch wedte er im Heidekraut manches Gefunkel, wenn er einen Sabel oder das Messingblättchen eines Gewehrkoldens beschien. Bisweisen war es, als werde einer der schwarzen Baumschatten sebendig und husche eilig über den Plan.

Bom Waldrain herab ging langsam eine dunkle Sestalt; sie stücke sich auf etwas, ob auf eine Krücke oder auf
ein Schwert? Defter stand sie still, als um zu horchen, dann
schritt sie lebhaft querhin, dann wieder beugte sie sich zu
Boden und rüttelte an Körpern. Sie waren leblos. Dort
an der Felswaud, war das nicht ein Stöhnen? Die Gestalt
eilte hin, kniete nieder, hub an, mit einem Fläschchen zu
laben, mit Worten zu trösten, und doch fühlte der Sterbende
vielleicht nichts mehr und hörte nichts mehr. An einem
Baumstamm lehnte ein welscher Soldat, der fluchte laut des
Namens Napoleon. Als unser Nachtwaudler hinkam, war
der Mann tot. Dort am Bacholderstrauch wimmerte ein
Mensch nach einem Schluck Basser. Das war sein lehtes.

Ja, Bruder Angustin war's, der allein das Totenfeld beging. Er kam nun auf eine Wiese, auf welcher zerstreut große, fahle Felsblöde ragten. hier hatte der Tod dicht gemäht. Ein sterbende Franzose that Stoggebete zur Madonna. Als er den Mann mit der Waffe nahen sah, scharrte er mit den Zähnen: "Maudit Allemand!"

"Rann ich Guch beifteben ?" fragte ihn Augustin.

"Feind! Feind!" stöhnte der Frangose, mit der Hand winkend, daß der Nabende sich entferne.

Ich kenne jett keinen Feind," sagte der Geistliche, beugte sich nieder, labte den Bergehenden mit Essig und sprach ihm zu mit milden Worten. Noch wollte er ihn ein wenig aufrichten, da entquoll ein Blutstrom dem Munde bes Soldaten — dann war auch hier wieder nichts als ein Toter.

Also wandelte Augustin dasin über das Schlachtfeld. Im heißen Streite des Tages hatte er, andre verderbend, sich selbst manche Seelenwunde beigebracht, die er jest damit lindern wollte, daß er Trost gab allen, die noch eines Trostes bedurften. Denn das Ungeheuerliche des Menschensschlachtens war ihn angetreten . . .

Auf steinigem Boben, nahe bem Abgrunde, der niedersging in die Basserschlucht, lag ein großer, vollbärtiger Mann, ein Tiroler; dieser wälzte sich her und hin und suchte den Abgrund zu erreichen.

"Was willst benn bort?" fragte ihn ber Briefter, nachdem er ben Mann ein Beilchen beobachtet hatte.

"Es ist verdammt, ich kann nit sterben!" knurrte ber Bartige. "Schlecht getroffen. In den Bauch. Den Stugen hat mir der baprische Höllsakra weggeraubt." Er redte die Hand auf: "Geh, Schwarzer, hilf mir hin. Du bist ja ein Pfaff, gelt?"

"Dir wird noch ju helfen fein. Gin Berband."

"Ist schon, ift schon. Was hilft der Fegen, es blutet in den Darm hinein. Pfui Teufel, das Sterben fürs Baterland hatt' ich mir schöner gedacht." "Je ichmerghafter, befto größer."

"Meinst?" sagte der Berwundete. "Bei mir steht der Satan anders. Sterben fürs Baterland! Reine Rede davon. Ein Lumpensterben ist es, ich sag' es dir!"

"Bist denn nicht im Rampf gefallen ?" fragte Bruder Augustin.

"Bist einer oder nit?" fragte der andre lauernd entgegen. "Ein Schwarzer, mein' ich. In der Nacht sind alle schwarz."

"Ich bin der Feldpater."

"Bift es? Nachher fannft auch Beicht horen."

"Ich will's gern thun, wenn du Berlangen haft."

"Na, nit besmegen. Berziehen wird mir ja fein. Nur was du fagft bazu, möcht' ich wiffen. Hod' her. Haft was im Flaschel? Effig? Laß faufen. Wird einem ja frei übel bei bem Bauchweh."

Der Briefter reichte ibm ein paar Schlud Branntwein.

"Prrt!" machte der Berwundete sich schüttelnd. "Das ist ein Jaufner. Meiner hat mehr Brand gehabt. Solltest mich nit kennen, heiliger Pfaff? Der Gauler? Der Brannt= weinbrenner Gauler? — Und du machst dir jest kein Kreuz über die Rasen? Nachher mußt von weither sein. Pfaff, ich weiß was!"

"haft etwas auf dem herzen, fo red'," fagte der Briefter und bettete das borftige haupt auf feinen Schoß.

"Berziehen ist mir schon und der Teufel ist um den Braten betrogen," knirschte der Gauler. "Rein Pfarrer hatt's können. Auch kein Bischof. Nichts als das Baterland hat's gethan. Deswegen bin ich ja gegangen. Ich wollt' sonst der Narr sein und mich totschießen lassen! Da hatt' ihr

lang können warten. Schlecht ist's eh nit gewesen, auch die Bayern haben mir Branntwein abgekauft, und mehr als die Tiroler. Ob bayrisch, ob österreichisch, das wär' mir Sand gewesen. Aber der Höllteusel schreckt mich. In den Himmel will ich kommen. Wer fürs Baterland fällt, dem sind alle Sünden vergeben, alle — unbeschaut. Ist's nit so? Sagst es auch? Ja, das stimmt. Mit der Kugel im Leib kunnt ich gleich noch ein paar Schandthaten dazu thun; auf ein Abwaschen. Bin aber — nit mehr aufgelegt dazu. — Sag', Schwarzer, ist der Kronleuchter wohl auch dabei?"

"Fieber mirft bu haben."

"Und die Judengeschichte auch ?"

"Richt fo viel reden follft!" ermahnte Augustin.

"Der einzige Pfaff, ber nit neugierig ist," fuhr ber Gauler fort. "Aber glaub' mir, ein andrer weiß dir das nit, was ich weiß, in den Beichtstuhl sagt's keiner hinein. Wollt' ihm's auch nit raten. — Jest schadet's nimmer."

"Wenn du es fo weiter machft, tann ich bich nicht verstehen," verfette ber Priefter.

"Grausen wird dir, Pfass! Aber froh sollst sein, daß du keine haben darsit. Mit den Weibsbildern hebt's allemal an. Dasselbe kugelrunde Dirndel. Die Finzerl! In der Christmetten dazumal. Und steht der Gidel neben ihr, der Wehrschlager Gidel, von dem sie eh alleweil einen Ring hat getragen. Sie bringt ihn nit herab, sagt sie, und ich hätt' ihr am liebsten den Finger ausgerissen. Und in der Christnacht wollen sie miteinand heimgehen. Die Kirchen voller Leut', und der kede Kerl steht neben ihr und vom eisernen Kronleuchter traust das Wachs auf ihr rotes hals-

tuch. Krast er ihr's weg und flauschelt, sie sollt' sich auf seinen Plat stellen, er unter den Leuchter, ihm macht's nichts. — Hau, benke ich mir, wenn nur dem das heiß' Bachs ein Loch thät brennen ins falsche Herz! Wenn nur dem was thät passieren, ehevor er mit ihr kann heimgehen! Ich dent's, es kommt die Wandlung. Niederknieen, auf die Brust schlagen — macht's dir einen Kracher und der Kroneleuchter liegt auf dem Kirchenpflaster. Und darunter der Gidel. Der Gidel ist fertig."

"Ich habe vom Unglud gehört," fagte Augustin, "es war vor Jahren in Sankt Margarethen."

"Ja, mein Lieber, ich kann was!" fuhr der Gauler sort. "Mir ist nit zu trauen. Hätt's selber nie geglaubt, daß mir der Teufel so bereitwillig ist. Aber gefreut hat's mich, wie ich sehe, daß ich einen hab', der mir meine Bunsche erfüllt."

Der Briefter wollte aufftehen.

"Ja, Schwarzer, wenn du jest schon springst!" lachte der Gauler heiser, und dabei wand er sich auf dem Erdboden wie ein getretener Molch. Dann blieb er wieder ruhig und in ächzend herausgestoßenen Gurgeltönen redete er weiter: "Das hätt' ein andrer auch gethan, wenn er's kann. Bas thut der Mensch nit alles wegen der Weibsbilder. Jede, die ich mir aufgegabelt, hat ja freilich keinen Kronleuchter gekostet, aber hingegen Geld, verschwefelt viel Geld. Schon ein einfaches Verheiratetsein kostet Geld, jest dent' dir erst ein fünffaches oder siebensaches, was weiß ich, so viel werden ihrer gewesen sein im Durchschnitt. Bei etlichen, benen ich's versprochen, hab' ich's wohl so eingerichtet, dvß

fie mir felber bavongelaufen find, aber allemal geht's nicht. Die Rinder wollen effen und driftlich erzogen werden. Da hat's nachher gebeißen : ftehlen oder den Borndelbuben rufen. Das Stehlen ift nit icon und die Leut' feben's nit gern, und Sunde auch. Und 's folimmfte ift noch bas Ermifcht= werben. Oft hab' ich's nit gethan, ober ich mußt lugen, Bfaff. Aber ber Branntmein allein tann's nit bestreiten. Beigt es? Wenn's beißt: Geld bringen! Da lagt fich ber höllische Schwanzkerl langer bitten, als wie gum Rronleuchterabzwiden. Wenn ber Menich Geld braucht, ift ber Bud' beffer wie ber Teufel. In Bogen unten haben fie einen gehabt. Gin ichabiger Bebraer, aber Gelb! Ob er fo Rirchensachen tauft? hab' ich gefragt. - Warum beun nit, wenn's einen Wert hat! - 3ch glaub's, bag es einen Wert hat, und mas ich bir bring', Jud', bas bringt bir fein andrer. - Auf ben Ritten geh' ich und vertauf' brei Bluger Branntmein, und bei ber Racht, Diemeil fie babeifigen, und der Rufter auch babei, raub' ich die Rirche aus. Die beilige Softie bring' ich bem Juben: 3ch weiß, wie ihr Braeliten brauf berfeffen feib. Rabelftiche, Blutaus= faugen! Bas gebt 3hr? - Jest, Pfarrer, bent' bir ben Bebraer: Ginen Dummtopf heißt er mich - und bei ber Thur hinaus. - Unfre liebe Frau!" unterbrach er fich felbft, "mir wird angft und bang. Alle Sigen fteigen mir auf. Soll bas icon - fterben fein!"

Mit den krampfigen Fingern umklammerte diefer unerhörte Mensch die Hand des Geistlichen, als wollte er sagen: Bleib' noch bei mir, verlaß mich nicht, ich fürcht' mich vor mir selber! — Mit seinen Zähnen verbiß er sich in Augustins Kleider und so wimmerte er in Krämpfen und Schmerzen. Der Priester fühlte mit Essig seine Stirn und allmählich ward er wieder ruhiger. — "'s hat nachgelassen," sagte er mit einem erleichternden Seufzer. "Ja, Pfaff, ich weiß noch was."

"So fprich bich aus, fprich bich aus. Und Wahrheit vor Gottes Richterstuhl."

"Beiliger Mann, ich wollt', ich mar' ein Luguer!" feufate ber Menfch auf. Dann fuhr er in feiner unbeimlichen Urt fort ju ergablen: "Dag bich Gott berbamm, hochmütiger Bebraer! Das Befte, mas wir Chriften haben, das perachteft bu? Bei ber Talfererbrude in Rub, mo bas Rreng fteht mit bem weißen Chriftus, habe ich nachher bie Boffie begraben. 3ch find' icon noch mas, Jud', bas bu faufen wirft! Oftern find nit weit, und ich weiß ein Raltbrennerdirndel, mas ich ein Jahr früher in Briren gur Firmung geführt hab'. Um bas fummert fich feine Menschenfeel', wenn's nit der Firmgod thut. Bern geht es mit mir nach Bogen binab, weil ich ibm ein Blaudrucioppel bab' verheißen. - Ra, Jud', was fagft ju biefer Bar'? Frischer Ofterbrunnen! Unter vierzig Baprifche ift feine Red'! - Dreifig! fagt ber Jud', um breifig bat boch auch ber Judas euren Beren verfauft. Die Antwort ift mir gleich verbachtig und erft gar, wie er fagt, ich follt' ein biffel warten, er mußt' erft wechseln laffen. Dieweil ichidt ber falfche Fant um bie Buttel; jur Rot, daß ich noch ein Loch find', hinaus, und fort ins Bebirg. Seither trau' ich feinem Bebraer mehr und ich hab' gar nimmer unter bie Leut' mogen. - Aber ichau, Pfaff, von ber Beit an bat's bei ber Racht mas gehabt. Wie ich oft just im besten Schlaf bin, macht's einen talten Blafer über mein Geficht. Und

wenn die alte Wanduhr Mitternacht schlagen soll, hebt sie an zu rasseln: verloren, verloren, verloren! — Darauf bin ich ins Innthal hinüber und zur heiligen Beicht gegangen. Hat nichts geholfen, die Uhr schreit um Mitternacht alleweil: verloren, verloren! bis ich einmal aufspring vom Bett und sie mit der had' in Scherben schlag'. — Wenn 's Beichten einmal nichts mehr nutt, herr Pfarrer!"

"Haft damals wohl auch alles freimutig befannt?" fragte Augustin.

"Wenn ich bas will, geh' ich boch lieber gleich jum Bericht," lachte ber Gauler auf; ein mahnfinniges Lachen war's. Un allen Bliebern bub er an ju beben, wie er es jest hinausichrie in die ruhfame Nacht: "Jefus nein! Berworfen und verloren auf der Belt und in Emigfeit! Schlaf und feine Raft habe ich mehr mogen finden. Und ba ift's einmal, daß ich nächtig Stund im Talfererthal porbei muß an ber Brude und wo bas Rreug fteht mit bem weißen Chriftus. Gine icone Mondiceinnacht ift gewefen und alles fo ftill und gottesfriedlich. Da geht mir 's Berg auf und ich bent', beut' ift eine Bnadennacht und beut' fcau, bag bu auf gleich tommft mit beinem Berrgott. Und fnie' nieder und rutich' auf ben Anieen über ben Sand bin gum Rrengstamm. Und wie ich ben Stamm mit beiden Armen umichling' und meinen Ropf aufricht', daß ich die Ruge funnt fuffen, ba" - Die Stimme murbe hobl und ftohnend, als ber Bauler bas fagte - "ba feb' ich, wie ber Berr Jefu Chrift querft bie rechte Band losloft bom Rreug, und nachher die linke, und die beiligen Fug', und herabsteigt und langfam davongeht über bie Brude und wie er bruben auf ber mondblaffen Wiefe verschwindet." Stöhnend, mit beiben handen suchte sich der Mann emporzuranten an die Bruft des schaubernden Priefters: "Magst du mich benn auch nimmer, Menschenbruder, wie mich Jesus Christus nit mag?"

Muguftin jog ibn fanft an feine Bruft.

"O!" hauchte der Gauler. "da ist's warm. Da möcht' ich rasten." Und es war, als wollte er schlummern. — Rach einem Weilchen hob er das Haupt und fragte wie ein Kind: "Richt wahr, Pfarrer, ich bin gerettet? Ich bin ja in den Krieg gegangen fürs Vaterland. Da steht uns der himmel offen. Du sagst es auch! — So tröste mich doch, Pfaff! So sage mir doch: in einer Stund', wo werd' ich sein?"

Der Priester labte ihn mit milben Worten. Da begann der Gauler sich wieder zu winden, begann zu röcheln, mit beiden Händen hielt er sich trampshaft fest an Augustins Kleid. Plötlich schrie er wie unter Hohnlachen auf: "D, verdammter Tod . . . !"

Während Augustin laut betete, bäumte der Sterbende sich starr auf, hoch, in die ganze hohe des Mannes — dann knidte er ein, sank stumm hin und leblos, wie die Steine und Strünke ringsum, so lag er ausgestreckt auf dem Boden.

Unseliges Menschenwesen bu! so sann Augustin an der Leiche. Hat auch dich das Blut erlöst? Gott, es wird doch nicht Bermessenheit sein, wenn der Feldpater jedem zuruft auf dem Felde: In den himmel kembts! — Er hat wenig Böses gethan, aber viel Boses gewollt.

## Mein Schwert hat ein Kreuz.

Augustin schritt weiter. Er ging nun durch einen Bald, dessen Stämme bis gegen den Wipfel hinauf entäftet waren, der Schatten dieser Bäume spielte sich auf dem Boden wie nebeneinander laufende Gräben, und in einem derselben lagen zwei welsche Soldaten, die noch im Tode sich sest umschlungen hielten.

Daneben im Mondenschein rang einer, der Kaufmann Stelzer aus Brigen war's, mit dem Tode und der Bersweiflung. "Nur nit sterben! Rur nit sterben in so jungen Jahren!" ächzte er. Doch war er so arg zu schanden gerichtet, daß Augustin sah, auf dieser Welt gibt's für den kein Heil. Den muß man sanft losiosen.

"Bruder," fagte er mährend unausgesesten Bestrebens, dem Sterbenden die Qual zu lindern. "Un deiner Stelle möcht' ich sein. Dieses unermeßliche Elend, du hast es hinter dir. Schau' das Leben an, an dem du so hängst, wie es dich schwerzt; schau' die Menschen an, die du so liebst, wie sie sich schwerzt; schau' die Menschen an, die du so liebst, wie sie sich morden. Ob unterliegen, ob siegen, es ist fein Heil. Wilst als Krüppel leiden und betteln und verachtet sein bis ins Alter? Jest bist schon fast übers Thor hinaus und willst wieder zurüd? Wie wollte ich an deiner Stelle Gott preisen, daß ich mit Ehren lostäme von dieser falschen Welt!"

"O Augustin, es ist so hart, was du redest," gab der Sterbende zur Antwort. "Ich weiß ja, daß es aus ist, und dennoch möcht ich's hören: Du stirbst nit, du wirst wieder heil! Sage mir doch diesen Trost, ich bitte dich!"

Und mahrend Augustin ihm von Benefung fprach, ichlief er ein. — Junge Leute muffen alles erft lernen,

auch das Zusprechen von Troft. Und felbst bem Bequattesten ift eine Ewigkeit himmel weniger Troft, als ein Jahr Erde.

Jest bemerkte Augustin, wie hier die kahlen Baum=
flamme fo rot waren. Rot wie glühende Stangen, ganz hinauf. Als er sich umwendete, sah er wohl, was die Ursache war. Unten in der Tiefe, wo die Schluchten der Rienz lagen, stieg hoch und breit eine Fenersaule auf. Kein Luftzug bog sie, kaum ein sichtbarer Rauch umdunkelte sie — in großer, lautloser Ruhe stieg die Lohe zum himmel auf.

Aufangs dachte Augustin an Mühlbach oder an ein andres Dorf, in das der abziehende Feind Feuer geworfen. Allmählich fand er sich zurecht; die Klause stand in Flammen, die von den Franzosen tagsüber so erfolgreich verteidigt worden war und in welche ein Theil des Feindes sich am Abende zurückgezogen hatte. — Der Priester schüttelte den Kops. Nach dem Aveläuten sollte keine Feindschaft sein. Die Racht ist des Herrn.

Augustin stand lange still und horchte, ob benn tein Barm zu vernehmen fei von der brennenden Rlause heran. Rein, feierlich still strebte die Flamme empor.

Dann trat er auf einen freien Plan hinaus; mitten auf bemselben war etwas, das einen Schatten warf über die fahle Fläche. Auf moderigem Baumstrunk saß ein Mann, der vorgeneigt das Gesicht mit den händen verbeckte. So unbeweglich saß er da, daß nicht zu erkennen war, ob er wache oder träume. Ueppige Loden quollen über die Finger herab, welche die Stirn umklammerten. Ein französischer Soldat war's.

Als Augustin eine Beile hinter ihm gestanden mar,

legte er leicht seine Sand auf die Achsel des Rastenden und fragte: "Was ist es mit Guch?"

Der andre fuhr erichroden auf und langte nach der Baffe.

"Ich tomme niemandem als Feind," fagte Augustin.

"Ihr habt ein Schwert in ber Hand!" entgegnete ber Soldat in ziemlich gutem Deutsch.

"Mein Schwert hat ein Krenz," antwortete der Priefter ruhigen Ernstes.

"Gehet nur vorbei," fagte ber andre, "von benen, Die Inchet, bin ich keiner."

"Ich fuche Menschen," verfette Augustin mit fanfter Stimme, "Menschen, Die eines Beiftandes bedurfen."

"Ich bin ja ein Feind," sagte der sigende Solbat. "Seht mich nur an, ich bin einer von denen, die so viel Elend gebracht haben über Euer Tirol."

"Rommt nur mit," entgegnete Augustin, "biefer Sumpf ift tein Aufenthalt."

"Nein," sagte ber andre gogernd, "ich muß hier bleiben. 3ch tann nicht fort."

"Seid Ihr vermundet ?"

"Am Fuße. Und ich habe den Fuß in diefen fühlen Lehm vergraben, daß er nicht bluten kann und nicht schmerzen. Mir ift ganz wohl, ich will nur raften."

Es war in der That so. Der Mann hatte den rechten Fuß tief in den Moorgrund gebohrt und die lehmige Erde rings herum sest angedrückt, so daß es aussah, als ware er wie ein Birkenstamm aus dem Boden herausgewachsen. Wie der Mond ihm jest ins Gesicht schien, sah Augustin, daß es ein schöner, bartloser, lichthaariger Jüngling war,

mit großen Augen, die fehr traurig hinausschauten in bem weiten, nächtigen Balb.

"Rann ich Guch einen Dienft erweisen ?" fragte Augustin.

"Seid Ihr nicht felbst im Feuer gestanden?" fragte ber andre entgegen.

"Ich habe ein wenig mitgeholfen."

"Da oben am Rain, gegen die Abendftunde ?"

"Ja freilich, ba oben ?"

"Dann habt Ihr mich erschossen," sagte der Soldat. "Ja, ich tenne Guch wohl. Ich habe auch Euer schwarzes Gewand aufs Korn genommen, da hat der Schuß versagt und Ihr schiedten mir etwas in den Fuß. Es ist recht so, wir haben es wohl verdient. Wir haben Unglück gedracht über Euch. Wir, aber nicht ich. Glaubt mir, ich wäre lieber daheim geblieben."

"Das glaube ich Euch gern. Welcher Mensch, der eine Bernunft hat und an einen Gott glaubt, wird freiwillig in ein fremdes Land ziehen und ein friedliches Volt bestriegen, das ihm nichts gethan hat!"

"Wir haben muffen. Wir find ja felber Deutsche, im Elfaß. Aber wir haben muffen," murmelte der Soldat und schien zu verfinken in Erschöpfung und Traum.

"Lieber Freund," fagte Augustin, "ich laffe Euch nicht allein. Ihr feib in Feindesland, aber nicht unter Barbaren."

Der andre entgegnete barauf nichts, doch feine Achfeln huben an frampfhaft zu zuden, fein Atem zu stoßen. — Benn ein Krieger weint!

"So weit - fo weit von beim!" foluchate er. "Go wiet bon beim gu fterben! Deine Dutter! Dein Beib!"

"Ihr feid aus beutschem Land?"

"Ueber den Rhein bin ich gefommen," antwortete ber Solbat. "Drei Stunden binter ber Stadt Strafburg ift mein Dorf. In einem Sugelland, und Beinberge, Bald."

"Bullet ben Mantel um, es ift fuhl."

"Es ift heiß. Laffet mich nur. Uch, daß ich wieber fclafen tonnte! 3ch habe vorhin mein Dabeim gefeben."

"Im Traume! Freund, traumet machend fort. Ergabit mir von Guer Mutter, von Gurem Beibe." Alfo fprach Mugftin, benn fein Beftreben mar, ben armen vergagten Menichen aufzurichten. Die Feldflasche bot er ibm, aus welcher ber Glfaffer trant.

"Ihr feid gut," fagte diefer dantend, "ich habe mobl gebort, bag bie Tiroler gut find. So will ich Euch bitten. daß 3br beimichreibt ins Elfag, an mein Weib, daß fie wiffen, wie ich gestorben bin."

"Recht gern will ich fcreiben, aber nicht, wie 36r geftorben feib, fondern wie Ihr nach Saufe tehren merbet. Schmerzt Euch bas Bein ?"

"Laffet ben Bug in der fublen Erde. Dabin gebort er, und ichmergt nicht. Aber nach Saufe tebren ? Das weiß ich beffer."

"Co raftet nur," fagte Auguftin voll milder Teilnabme.

"Babt benn nicht auch Ihr felbft ein Berg voller Unliegen ?" fragte ber Golbat aus bem Elfag. "Babt 3hr benn noch Beit für andre in diefen traurigen Tagen ?"

"Ich für mich habe tein Unliegen. Ich bin Briefter. Dag ein ichwerer Rrieg ift zwischen Gurem und meinem

Land, das foll jest gang vergeffen fein. Wir find einander Bruder. Ich will mich zu dir fegen auf diefen Strunt und bich nicht verlaffen, also will es auch unfere Religion."

"Die Religion," entgegnete der Soldat, seine Stimme war unsicher. "Ich mag Euch aber nicht täuschen. Ihr in Tirol seid streng katholische Leute. Ich bin der evangelischen Kirche . . . "

"Chriftus ftredt am Rrenze zwei Arme aus," fagte Auguftin.

"Ginen für euch und einen für uns?" fragte ber Solbat wie traumend und fein hanpt wollte finten.

"Lehne bich an meine Bruft und fchlafe."

Der Elfässer ermannte sich wieder: "Schlafen! Dazu wird teine Zeit mehr fein. — Daheim, da werden sie jest freilich schlafen und nicht ahnen, wie es mit mir steht."

"Mich deucht, das heimweh thut dir schlimmer, als bas Blei im Beine."

"O, Herr, es ist tein Mensch so aus seiner Heimat gerissen worden, wie ich!" sagte der Elfässer in tiefer Traurigkeit. Und wie in halbem Selbstgespräche fuhr er fort: "Heute vor vier Wochen. Ach, wie bin ich da noch in Freuden gewesen!"

"Lehne dich nur an mich, Bruder, und ergable."

"Mein Bater, der ist frühzeitig fort," sprach der Elfässer, "der schläft im Aeghptenland. Meine Mutter hat die Wirthschaft geführt, eine Winzerei, wo man arbeitet und lebt. Sie war selber schon mühselig und hat mit Schmerzen die Zeit erwartet, da sie mir die Wirthschaft übergeben tonnte. Und jest — ich erzähle schon alles — habe ich es meiner Braut eingestehen dürsen. Dieses liebe Mädel!

Das glaubt mir niemand. Eine gar sonderbare Geschichte war's. Ein Großpächter hat sie nehmen wollen, einer von der Loire her — spricht nicht deutsch. Gertrud hat ihre arme Familie versorgen wollen und ich habe gesagt: Wenn du kannst, Gertrud, so thu's. Für Vater und Mutter würde sie es wohl müssen können, ist die Antwort und verspricht sich dem Pächter. Das ganze Dorf schiekt sich an zum Hochzeitsseste, der Pächter ist ein reicher Mann und Gertrud geht ihrem Glück mit Demnt entgegen. Mich hat's gewundert, aber dann denke ich, es wird ja doch nicht so schwer sein, einen armen Knaben laufen zu lassen und in ein Schloß hineinzusissen, wo so viel Uebersluß und Ehre ist. — In denselben Tagen hätte mich der Bonaparte rufen sollen!"

"Hernach erzähle weiter," unterbrach ihn Augustin, jest muffen wir uns nach bem wunden Beine umsehen."

"So laßt es boch schlafen, es schmerzt ja nicht!" rief ber Soldat. "Die Erde ist heilsam, das habe ich oft gehört. Glaubt Ihr doch, daß es wieder gut wird?"

Es konnte ja fein, daß der feltsame Lehmverband günstig wirkte; der junge Geistliche hatte in solche Sachen keine Erfahrung.

"Habt Ihr noch Geduld?" fragte der junge Elfässer. "Ihr müßt ja alles wissen, wenn Ihr das ganze Unglück begreifen wollt. Aber es wird schon Tag!"

"Das ist nicht der Tag, Freund, das ift eine Feuers- brunft."

"D, der Rrieg!" schauberte ber junge Elfaffer

Der Briefier ichlug um ihn enger ben Mantel und ber Solbat fuhr fort: "Der Bachter? Ift fie noch bei ihm ?

Gines Abends, turg bor ihrer Dochzeit - in ber Beinlaube, ba fieht fie bor mir. Wie ich erschrede, Ihr tonnt Guch's benten. Fris, fagt fie und fallt nur gleich fo bor mir ju Boben, Gris, es ift gang unmöglich. 3ch tann in ben Steinbruch geben und für meine Eltern arbeiten ben Bachter tann ich nicht beiraten. 3ch habe es ihm geichrieben, es ift icon aus. - Wir haben auch weiter fein Bort mehr geredet und am nachsten Tage geben wir mitfammen jum Borftand. Bornehm ift bie Sochzeit nicht gemefen. In unfrem Baumgarten haben wir das Dabl gehalten, ein paar Bermandte und Freunde und einer mit ber Buitarre. Meine Mutter im Glude, auch Gertrubens Eltern find froh gemefen. Wenn es Gott mill, fo mirb er ja auch feinen Segen geben, bas mar ihr erftes und ihr lettes Bort. Und ich? Und mein junges, fanftes Beib? Diefe Geftalt im Myrtenfrang fei bei mir im letten Mugenblid! Ginen andern Rrang flicht fie aus Beinlaub und fest ihn ichaternd auf mein haupt. Zwei Lichter werden auf ben Tifch geftellt, weil es icon buntelt. Auf bas Brautpaar wird ein Spruch gefagt und mit vollen Glafern angeftogen. Und mitten in folder Froblichteit fallt mir meine alte Muhme ein, bon ber Mutter eine Schwester. Seit Jahren liegt fie fiech in ihrem Stublein. Die murbe fich eines freuen, wenn jest ber Brautigam mit bem Glas an ihr Rrantenlager tame und es ihr auf ein langes Leben brachte. Auch die Alten und Siechen leben noch gern!"

Der Erzähler schwieg ein wenig; als er seine Bewegung bemeistert hatte, fuhr er fort: "Auch meine Braut wollte mit. Der Weg ist gleichwohl nicht weit, aber finster und steinig, und sie sollte lieber morgen im Tageslichte zu

ihr geben. Go laffen fie mich allein fort und in gebn Minuten bin ich wieder bei bir, mein Schap! Wenn ich tomm', wenn ich tomm', wenn ich wiederum tomm', bleib' ich, mein Schat, bei bir! Go fingend eile ich burch ben Baumgarten gegen bas fleine Saus bin, wo die Dubme wohnt. Wie ich über bie Strafe will, marichiert mit flingendem Spiel eine Rompagnie Soldaten vorbei. Ihre Radelu flattern wie Rriegsfahnen. Es geht ja wieder ins Reld, bore ich. Dabei ift ein Befannter von mir, ein Schul= genoffe, ben habe ich immer gern gehabt, und jest muß ber arme Teufel auch fort. Ich fpringe bin ju ibm, reiche mein Blas: , Trint', Giovan!' Er hebt bas Glas, fcwingt es: Der Raifer ber Frangofen lebe!' und trintt, und ich trinte auch: Der Raifer ber Frangofen lebe!' - Bravo, bravo! foreit alles, bag es gellt in ber Racht; zwei Golbaten faffen mich an den Urmen, nehmen mich in ihre Mitte und fort, fort gebt's in ichnellem Dariche, Unfangs meine ich. es mare Spak und fage, fie follten mich lostaffen, ich wollte gurud gu meiner bochgeitsgefellichaft. Da lachen fie foredlich auf, und meinen Dochzeitstauz, ben tounte ich in Deutschland halten, und feine Brautlein gebe es überall. - Bas foll ich benn weiter noch fagen, mir brudt's bas Berg ab. Gefangen bin ich gemefen, ein Solbat in bes Raifers Armee. Much andern ift es fo ergangen wie mir. unterwegs gewaltsam mitgenommen worden. find Bonaparte ift ein gar ungedulbiger Berr und noch in berfelben Racht find wir über ben Rhein marfchiert. Stuttgart habe ich mein Dochzeitstleid am Leibe gehabt. voller Stragenstaub, feucht bor Schweiß. Run hat man mich in die Uniform geftedt und alles ift vorbei. - Dein

lieber Tiroler, tennt Ihr Euch das denten? Mir ift, als mußten sie heute, zu dieser Stunde noch sißen an der Tafel im Baumgarten und auf mich warten."

"Du haft den Deinigen wohl gefdrieben ?" fragte Muguftin.

"Die Briefe werden nicht bestellt. Mein Beib, meine Mutter, sie wissen nicht, was mit mir geschehen ist, sie siten noch bei ber Tafel und warten . . ."

"Ihre Trauer wird in Freude vermandelt werden,"

"Bielleicht bort brüben. Auf Erben nicht mehr." Der junge Solbat verdedte mit beiden Banben fein Besicht.

"Willft du, armer Freund," versetzte Augustin, voller Herzinnigkeit ihm die Loden streichelnd, "willst du nicht auch dem großen Gott eine Sorge überlassen? Er ist stärker als du, er trägt sie leichter."

"Er wird auch tüchtig zu thun haben, um das Unheil, welches dieser Bluthund anrichtet, wieder gut zu machen," antwortete der Elsässer. Hierauf suhr er sich mit einer Hand über die andere und murmelte: "Wie sonderbar mir doch zu Mute ist! Wird denn alles Blei? Was ist denn das?" Durch seinen Körper ging ein leises Beben. "Es ist ja weiter nichts mehr zu sagen," setzte er tonlos bei. "Ich bitte Euch, schreibt nur das: Als Soldat die Pflicht gethan. Im Tirolerland gefallen auf dem Felde. Im Frieden gesstorben. Und das, das schreibt ihnen auch: Einen guten Menschen zur Seiten gehabt beim Sterben... Wenn ich tomm', wenn ich wiederum komm'..."

Er folummerte. Er lebnte in Augustins Arm und folummerte.

Als die Morgendammerung aufging, bemertte ber Felbpater, wie rings um den eingegrabenen Fuß Blut hervorssprudelte aus dem Moore. Er legte den Schlummernden sanft an den Holzstrunt, an welchem er vorhin gelehnt, er hob sachte das Bein aus dem Grunde; die Quellen aus der Doppelwunde versiegten schon. Und als das Frührot leuchtete, wurden die Wangen des Kriegers nimmer rosig. Und als über den Alpengipfel des Großvenedigers die Sonne emporstieg, starrten seine Augen ruhig in sie hinein — denn diese Augen waren schon gebrochen.

Und im Lichte des Tages fah Augustin nun die ganze Schönheit des jungen Mannes, die der Tod nicht verlöschte, sondern nur weichte. — Der Priester kniete vor der Leiche nieder und verrichtete ein Gebet. Bom Turme zu Mühlbach klang die Morgenglode.

Dann war es Zeit, ans neue Tagewerk zu gehen — zur Bestattung der Toten. Er stieg, daß er Arbeitsgenossen sinde, hinab gegen das Thal, in welchem noch blauer Schatten lag. An halber Höhe der Berge schwebte hin und hin eine dunstige Rauchbank, aus dem Getrümmer der Klause stiege ein dünnes, wolkiges Säulchen auf, in der Lust war ein seltsam stechender Geruch. Wo Augustin in den Hohlweg einbog, begegnete ihm ein alter hirte. Der mochte froh sein, einen lebendigen Menschen zu sehen; alsbald nahm er den Schlapphut ab und küßte dem Priester die Pand.

"Was fagst benn bazu, geweihter Bua," redete er ungefüg heraus, "bie haben sich ihre Holl' beizeiten angeheizt!"

"Was meinft bu ?" fragte Augustin.

"Wer alt wird, ber erlebt viel," antwortete ber birt.

"Mein Lebtag hatt' ich's nit vermeint, daß quch die Graber brennen. — Die Franzosen. Halt es noch nit gehört? She sie sind abgezogen, haben sie ihre Toten zusammengetragen in die Rtaufen und angezündet. — Mensch, zugeht's jest auf ber Welt! Nimm dir Zeit!"

## Btill sei, Bchurk', der du die Menschheit verläumdest!

Bur Beit, als dies gefchab, batten fie ju Briren teinen Arreft. Go mußte man ben Menfchen auf ben Friedhof treiben und in die Totentammer fperren. Es mar ein gang perfommener Buriche, fein Gewand aus grauem Linnen mit gerfranften löchern, lebmig, fcmutig bort, wo bie Faben noch aufammenhielten. Das Beintleib bing nur mit zwei Anopfen an bem riffigen Sofentrager, bas gelbgraue Bemb war born offen, fo daß man die rindenfarbige Bruft fab bis jur Magengrube binab. Die plumpen Ruge obne Soube, mit Erdfruften zwischen ben Beben. Die Blieber folant und mager, bas tnochige Beficht völlig bartlos, ein= gefallen, lehmblaß, fommerfproffig; bie Lippen mulftig, die Rafe flach, mit breiedigen Ruftern, Die Augen flein, tudifc lauernd, ohne Wimpern und Brauen, ber Ropf mit bem fuchsbraunen, filgigen Saar gwifden ben Uchfeltnochen eingetlemmt. Die Urme maren jest auf den Ruden gebunden. Diefer Menfch war überall gefeben und nirgends babeim. Eine geme Sauslerin im Grobnerthal hatte fich einft aus bem Belichen berauf ein Findelfind geholt. Bei ber Taufe

war ber Rampesbauer Bate geftanden. Das bigchen Dit= gabe mar balb verbraucht, die Sauslerin ftarb, ber Anabe verbarb. Der Rampesbauer batte ibn als Salter auf feine Mlm genommen, ber Junge entlief. 3m Etichland braugen nahm er irgendwo ein Fifdernet, richtete basfelbe in ben Bebuichen auf. Wenn bann im Berbfte bie nach bem Guben giebenben Bogel tamen, verftand er es, burch nachgeabmte Bogelrufe bie Thierchen berbeiguloden und ins Ret gu jagen. Dann totete und verzehrte er fie. 218 ber Binter fam. ftabl er eines Tages einem Landpfarrer ein Baar Stiefel, murbe babei ermifcht und nach Bogen in ben Arreft gethan. 3m Arrefte fand er einen alteren Benoffen, ber belehrte ben Burichen, bas Stehlen fei nicht anftanbig, ber Denfc muffe fich fein Brot auf redliche Beife verdienen; er lehrte ibn bas Rartenspielen und wie man es burch Runftgriffe angeben muffe, babei bas Blud ju berbeffern. Auch manderlei Tafdenfvielerftudden lernte ber Rabian im Arreft. mit welchen man fich auf Jahrmartten mas erwerben fann. MIS ber Buriche frei murbe, übte er berlei fcone Dinge manches Jahr lang, zeitweilig mar er verfchollen; wenn er bann boch wieber in die Begend tam, bei feinem Baten, bem Rampesbauer, jufprach und biefer ibn fragte, wo er gemefen, brachte er immer fcone Bruge aus ber Schweig mit, ober aus Stalien ober gar aus Ungarn. Dit ben Ramen biefer iconen Sander meinte er aber die berichiedenen Reuchen, in benen er eingesperrt gemefen ju Sterging, gu Bogen und gu Bruned. Bernach trieb er fich auf Almen und in ben Balbern um, unter bem Lobenrod ein gerlegtes Bewehr bergend; bie Jager machten Jagb nach ibm, wie nach einem Raubtiere. Run mar er ertappt worden auf dem Schlachtfelbe, wie er eben im Begriffe gewesen, einem toten Soldaten den Ring vom Finger zu ziehen. Als man ihn festnahm, wehrte er sich, begehrte auf, ob es denn recht sei, daß man so wertvolle Sachen mit in die Grube werse! Er murrte darüber, daß man ihn wahrscheinlich wieder auf eine ganze Boche einsperren werde, und war nun etwas arg verblüfft, als nicht vom Einsperren, sondern vom Aufsbängen die Rede war.

Die Aeltesten waren zusammengekommen unter der Eiche, um zu beraten, was mit dem Wichte zu geschehen habe. Es war ein im Lande unerhörter Fall, man riet hin und her, welchem Gerichte der arme Sünder einzuliefern sei, und man konnte nicht schlüssig werden. Den Rampesbauer hatte man zu dieser Berathung nicht beigezogen, man wollte es ihm ersparen, sein Patenkind als Leichenschänder zu sehen. Der Rampesbauer aber kam des Weges, trat zur Siche hin und sagte: "Des Fabians wegen seid ihr beisammen."

"Ja, ja," entgegnete ber Stauter, "es ift hart, bu fannft nichts bafür."

"Ich habe gethan, was fein konnte, daß Taufwasser und Chrisam nicht verloren ift," sagte der Rampesbauer, "es wird wohl so sein, wie Pater Colestin einmal gesagt hat: dem Menschen wird seine Lebensstraßen nicht angetauft, sondern angeboren."

"Bebugt muß es werben," fprach ber Stauter.

"Das meine ich felber," fagte der Rampesbauer, "und in biefem Fall ist es wohl nicht schwer, ein gerechter Richter zu fein."

"Wie mare bein Dafürhalten, Rampesbauer ?"

"Mein Dafürhalten ift," antwortete diefer, "daß, wo fo viele Unfculdige erichoffen worden find, man mit bem Schuldigen furgen Prozeß machen foll."

"Alfo gum Tode ?"

"Die heiligen Sterbesatramente foll man ihm früher reichen, bamit seiner Seligkeit von der Seiten nichts im Weg steht."

"Und wann das ?"

"Auf was foll er warten? Biel Rürzung der Todesangst möchte ich für ihn erbitten. In einer Stunde kann's ja wohl vorbei sein."

"So meinen wir auch," fagten fie alle und bie Sache war bamit abgethan. —

hernach gingen die Männer in den Dom, wo ein feierlicher Daufgottesdienst abgehalten wurde wegen des erzungenen Sieges. Der Rampesbauer konnte dabei zu keiner rechten Andacht kommen, er mußte immer denken, wie das doch wunderlich zugehen kann auf der Welt, daß der Pate sein Patenkind zum Tode verurteilen muß. Aber ist denn jetzt ein Richter im Lande? Die Bayern sind verjagt, die Desterreicher noch immer nicht da. Wer soll denn Ordnung halten in Tirol, als der Tiroler selbst!

Nach dem Gottesdienste waren mehrere Führer und Streiter bei den Kapuzinern auf einen Krug Wein geladen. Es sollte das weniger eine Siegesfeier sein, als eine Ratesversammlung darüber, was nun weiter zu thun sei. Denn daß die Kämpse am Eisac und an der Rienz nicht das Ende waren, sondern vielmehr der Anfang, das war wohl allen klar. Daß der unbändige Welteroberer sich nicht von einer Handvoll Bauern würde aufhalten lassen in seinem

ungeheuerlichen Werke, das wußte jeder. Der Bonaparte ftampft über Racht neue Armeen aus dem Erdboden; er gebietet über den Erdkreis. — Aber die Tiroler hofften auf Gott und auf die Desterreicher.

Ein lofes Maul verlautete allerdings, und zwar gerade auf dem Wege zum Kloster: "Die Desterreicher möge man wohl lieben, aber hoffen folle man auf Gott allein — es ware sicherer."

Das lofe Maul gehörte bem Bausler Thomas.

"Mu!" rief ber Griesacher, "wenn wir jum Wein geben, ift ber Thomas auch babei."

"Barum benn nit! Ein Tropfel Bein ift eine gute Rachfull'."

- "Im Stupenfeuer hat er fich nicht feben laffen. "
- " Ber ?"
- "Der Thomas."
- "Ich? Ich nit im Feuer?" begehrte der Häusler auf. "Bin ich nit beim Bimsteich gestanden von früh bis mittag und hab' hinübergepsessert! Nachher haben die Lümmel angefangen, Kartätschen zu schmeißen, und psitsch! in den Teich hinein, daß der Morast abscheulich umsprist und mir mein ganzes Sonntagsgewand wild macht. Da hab' ich mir gedacht: Hol's der Ganggerl, mein schönes Gewand laß ich mir nit verwüsten, der Boarn kausen mir kein neues! Und bin heim zu."
- "'s ift mahr, er ift dabei gewefen," bestätigten mehrere.
- "Und die fechzehn, die ich niedergelegt hab', werden einen Krug Wein wohl wert fein," fagte der Thomas, während er auf ein blaues Sacktuch wies, welches um den

Knöchel seiner linken Hand gewunden war. "Wenn's da herausrinnt, muß da" — auf den Mund deutend — "nachgefüllt werden!"

"Ift in Ordnung, Thomas, geh' nur mit uns."

hernach fagen fie im Refettorium des Rlofters durcheinander: Die Rapuziner in braunen Rutten und langen Barten, Die Bauern, Die Burger und Die Wirte ber Umgebung. Die meiften maren frifchen Mutes, aber übermutig war feiner. Much Beter Magr war da, ber Wirt an ber Mahr. Bielerlei mar in ben letten Tagen an ibn berangefommen, bag er rate, ordne, leite, und die Toten machten taum weniger Sorgen als die Lebendigen. Seit ber Schlacht war er nicht mehr nach Saufe gefommen. Dag er gefund fei, batte er feinem Beibe burch einen Salter fagen laffen. Dag fein Schmager Augustin wieder ju Saufe mar, berubiate ibn auch. Er felbft geborte gur Regierung. Leichen mußten begraben werben, die Bermundeten mußten unter Dach und Fach gebracht werden, die gerftorten Bruden mußten gur Rot bergeftellt, ben Leuten ber niedergebranuten Saufer mußten Butten geschafft werben. Wenn Beter bon ber Ferne manchmal binausblidte auf bas fdimmernde Dach feines Mahrwirtshaufes, ba bachte er: fie fteben in Gottes But, und hier bin ich notiger als dort.

Der Schodel-Franz von Leilach war ebenfalls zugegen bei den Rapuzinern, aber recht abgemattet und kleinlaut, was sonst nicht in dem Wesen des flinken, schneidigen Mannes lag. Er war fortgewesen, um Desterreicher zu suchen und hatte keine gesunden. Das halbe Pusterthal hatte er durchlausen bis Toblach hinaus. Zu Welsberg hatte man ihm gesagt, der österreichische General Casteller

habe in Lienz und Silian schon Quartier bestellt, aber in Billach sei es auch schon und die Billacher Frauen wollten ihn nicht lostassen. hingegen, so erzählte ber Schockel-Franz, habe er unterwegs von einem anderen gehört, ber Bruneder Steuereinnehmer sei wieder im Land.

"Der Rulber?" fragten mehrere zu gleicher Zeit. "Der ift ja ins Salzburgische und Steirische hinübersgegangen, um Beiftand zu suchen!"

"3ft icon wieder gurud."

"Was mag er ausgerichtet haben ?"

"Er wird's icon fagen."

"Es hat ja auch geheißen, daß er nach Schärding bet Baffau gehen will, wo jest der aus Wien versprengte öfterreichische Hossichas ausbewahrt sein soll. Geld will er fassen
für Tirol."

"Rein zuwideres Geschäft," meinte der Hausler Thomas. "Mit Gold und Silber thut sich's alleweil ein biffel gemutlicher um, wie mit Pulver und Blei. So herren können sich's halt anschiden."

"Es ift ein Ding," redete ber Briesacher brein, "wenn wir tein Bulber haben, find wir berschoffen, und wenn wir tein Geld haben, find wir auch berschoffen."

Der Bruder Pförtner fam herein und berichtete, daß eben ein baprischer Reiter in den Hof gesprengt sei. Rasch erhoben sich die Mäuner von ihren Sigen.

"Schwenkt er eine weiße Fahne ?" fragte ber Rreugwirt.

"Schwenken thut er nichts, aber die Treppe ftapft er berauf," fagte der Pfortner.

"Der tommt Frieden anzubieten."

"Beben mir ihn ?"

"Wenn fie das Land raumen bis auf den letten baprischen hufnagel, fo geben wir ihn, anders nicht." Diefes Wort fagte Beter Mayr.

Da sprang die Thur auf und der baprifche Reiter trat rasch herein. Finster blidten ihn die Manner an, da rief er mit ausgebreiteten Armen: "Run?"

"Rulber!" fchrieen fie auf.

"Der Rulber-Sepp, der Steuereinnehmer von Bruned," fagte der Antommling, "ja freilich, da bin ich wieber."

"Und wie tommft bu in diese haut?" fragte ber Rreugwirt von Brigen.

Rulber schob mit dem Finger auf seiner linken Brust eine bahrische Medaille beiseite, da sah man im Tuch eine zerrissene Stelle. "Seht ihr! Bei diesem Loch bin ich hereinsgekommen in die bahrische Montur."

"Wie soll das gemeint sein?" fragte der Kreuzwirt.
"Laßt es euch erzählen, Männer," entgegnete Rulber sich niederlassend. "Am Paß Strub, ihr habt ja gehört. Dort din ich vorhanden gewesen beim großen Scharmüßel. Ist aber all zu spät. Unser sind auch viel zu wenig gewesen. Dort, beim Strubloch sind sie uns hereingekonimen, ihrer in hellen Hausen, wie die Heuschreden des Königs Pharao. Ich sie im Busch und warte auf den Nachtrab und suche mir von weitem einen seurigen Rappen aus. Wie es dunkelt und der Reiter gerade an einer Tränke hält, schieße ich ihn herab. Alsdann thue ich meinen Tirolertittel aus, schlupse in des Reiters Montur, auf den Rappen und trab, trab den Bapern nach, mit ihnen marschiert, Proviant gesaßt, bahrischer Lumpenkerl gewesen — zwei Tage lang."

"Und nicht entlarbt worden ? Das ift viel."

"Die Bahern," fuhr Kulber fort, "habe ich nicht gefürchtet. Die sind vor lauter Siegesgier und Uebermut
in einem Jubelrausch gewesen, daß sie schon gar nichts mehr
recht gesehen und gehört haben. Aber die Tirolertugeln, vor
denen habe ich Respett gehabt in meinem Bahernrock. Durch
das Uchenthal und Innthal her und bis Hall, alle Augenblick pfeist vom Fels oder Strauch her eine Rugel. Daß so
ein Stückel Blei auf bahrisch Tuch losgeht, das verstehe ich,
aber es wird vor der tirolischen Haut, die dahinter steckt,
saum Halt machen. Ich dant' schön! habe ich mir gedacht,
nichts auf der Welt so gefährlich, als jeht ein Baher sein
in Tirol!"

Bar feltfam nahm er fich aus gwifden ben Bauern und Monden, der fleine, blaffe, fcmargaugige Rulber in ber baprifchen Uniform, die ibm ju groß mar. Die haftig gudenden Bewegungen ber Arme, bes Sauptes, bas beige Mugenfprühen nach allen Seiten bin, bas gange wiefelhaft erregfame Wefen bes Mannes hatte gerabe nicht viel Redenhaftes, verriet aber eine liftige, leibenschaftliche Seele. Es war ein bigen welfches Blut in bem Manne und boch, wer ibn fab und borte, ber mußte fagen : einen begeifterteren Tiroler gibt's nicht, als ben Rulber-Sepp. Manchmal ichien es aber, als ob fein bag gegen die Bayern großer mare, als feine Liebe ju ben Tirolern. In fruberer Reit batte er fich in Bagern aufgehalten, foll fich bort in politische Banbel gemifcht haben und beshalb bes Landes verwiesen worben fein. Dann marb er Steuereinnehmer ju Bruned, als folder hernach von ben Bapern wieder entfest, und feither widmete er fich gang ber Befreiung bes Landes. Manche beitle Diffion wurde ihm anvertraut und auch jest tam er, wie wir horten, von einer folchen gurud.

"Run trinte, und nachher pad aus mit bem Belb!" rief ihm ber Rreugwirt gu.

"Mit welchem Gelo ?" fragte Rulber.

"Das du vom öfterreichischen Staatsschat zu Scharbing geholt haft, du hast boch einen Sad voll mitgebracht?"

"Das Geld," berichtete Rulber, "tommt über Steier= mart und Kärnten herein, der Casteller wird's bringen mit seinem Regiment, in hundertsechsunddreißig Gisenkisten."

"Auf das Geld glaube ich nicht recht," fagte der Prior und schenkte dem Ankömmling den Krug voll, "trinke nur Bein und rede Wahrheit."

Beter, ber Mahrwirt, hatte fich an Rulbers Seite ge= rudt: "Alfo, wie fteht's bruben ?"

Hierauf antwortete Kulber: "Freilich wohl fchlimm, mein lieber Mahrwirt! hinter Innsbrud braußen verflucht schlimm. All miteinander könnt ihr euch's nicht vorstellen, wie schlimm!"

"Du erichredft mich!"

"Glaubet nicht, Männer, daß wir fertig find. Ihr mit eurem Sieg habt benen ba drüben alles Unglud zugeworsen. — Bu Innsbrud, da passiert's, da habe ich mich unterhalten. Haben bei meinem Durchmarsch gerade den Dittsurt erschossen."

"Den Beneral? Bibat!"

"hat's lange genug getrieben."

"Bor bem Rriegsgericht ?"

"Bor dem Boltsgericht. Mitten in der Stadt bei ber Brude, im Gefecht. Bon drei Rugeln durchlochert."

"Bipat, Innsbruder!"

"Ja, den Innsbrudern, denen ginge es jest schlecht, wenn der Anderl nicht ware. Die Bayern und Franzosen surchten den Sandwirt. Der rudt gegen die hauptstadt wie ein Gericht Gottes. Auf dem Brenner habe ich ihn bez gegnet mit seinen Leuten. Es sind ihrer ein höllischer haufen. Er läßt euch grußen, die Ordre kommt morgen und ihr solltet dis auf weiteres in Bereitschaft sein."

"Das find wir," fagte der Mahrwirt. "Ich bring' dir's, Rulber, für die gute Botschaft!" Damit trant er ihm zu.

"Bringen tannst mir's, Mahrwirt, trinken tannst auch," jagte Rulber. "Ich bin halt noch nicht fertig."

Die Manner Schauten ihn Schweigend an.

Rulber fuhr fort: "Daß uns bei Pag Strub fo viele Feinde hereingekommen sind, habe ich euch gefagt."

"Wir werden ihnen mit Gottes hilfe ichon wieder hinaushelfen."

"habt ihr vom Egel schon einmal was gehört?" fragte Kulber und schaute mit flammenden Augen in die Runde, "oder vom blutdürstigen Soliman etwas, wie er in Steiermart und in Krain und im Ungarlande gewirtschaftet hat? Männer, ich sage euch, das waren Dörcher, gutmütige Dörcher im Bergleich zu unsern Feinden! — Bom Paß Strub bis zum Inn herein steht tein Dorf, das nicht gebrandschaft wurde, kein Hof, der unversehrt wäre. Habt ihr denn kein Nordlicht gesehen in den Rächten? Herrgott, wie hoch müssen die Berge sein, die zwischen dem Inn stehen und dem Eisad! Rächtelang hat man es auf allen Kirchenuhren im Achenthal und im unteren Innthal sehen können, wie viel es an der Zeit ist! So viele und so große Freu-

benfeuer hat noch tein siegreicher Feldherr gemacht, als diese Schergen des Bonaparte. Wo die sind gezogen, da stehen heute lauter rofibroune Brandstätten. Die Thäler sind wie ausgestorben; wehe dem, der nicht ins hochgebirge floh."

- "Gingefangen ?"
- "Rindereien!"
- "Riedergemacht ?"
- "Beiliger Gott, wenn fie die Wehrlofen einfach niebergemacht hatten, wie großmutig! Bie barmbergig! - Befounden, gefchleift, gebraten haben fie. Gefchanbet, au Tobe geindt, gewürgt bas Rind im Mutterleib. Rann ich's benn fagen? Da muß einer tommen, ber erft bie Sprache erfindet für bas, mas biefer Feind gethan bat in unfrem Tirol! Die Manner bei ben Fugen auf die Baume gehangt, Die Beiber bei ben haaren boch auf Die Rirchenwande. Bu Rattenberg haben fie einen gehnjährigen Anaben nadt ausgezogen und auf den Schlagbaum ber Maut gebunden meil die Buben ja gern fcauteln! Bei Rigbubel haben fie einer alten Frau die Bunge aus dem Leib geriffen, weil fie die Mordbrenner Schinderinechte geheißen hat. Bei Borgl haben fie einem Guhrmann, ber fich um feine Fracht wehren wollte, die Sande mit einem eifernen Dachnagel auf ben Ropf genagelt -"

"Still fei, Schurk, ber bu die Menscheit verläumbest!" schrie der Mahrwirt aufspringend und die Faust gegen den Erzähler erhebend. Dieser schwieg dann und schaute verblufft in die Runde, ob er sich so etwas gefallen laffen muffe.

"Wenn bas mahr ift!" fagte ber Rreuzwirt und faltete bie Banbe.

"Auch gut," fagte Rulber und machte Miene fort= zugeben.

Der Prior nahm ihn bei ber Hand: "So nicht, so ist's nicht gemeint. Du fagst, was geschehen ist, dafür bist bu bort gewesen."

"Und bafür heißest du Rulber," suchte ber Griesacher zu befchwichtigen.

"Ich will nicht mehr weiter reben," murmelte Rulber.

"Als ob du noch mehr mußtest?" fragte ber Rampes= bauer bange.

"Du mußt mir schon berzeihen, Freund," bat ber Mahrwirt. "Schau, ich hab' halt gemeint, das Herz dreht's mir um. Erzähle in Gottesnamen weiter."

Jener schob den Lehnstuhl, daß es klirrte, sette sich nieder, trank, stieß den Krug heftig auf den Tisch und fuhr also fort zu sagen: "Die Stadt Schwaz am Inn — "

"Uh, Schwaz, das ist eine schöne Stadt," unterbrach ber hausler Thomas, "bin schon einmal bort gewesen."

"Sie steht nimmer," sagte Kulber. "Zwei Tage und brei Rachte lang hat sie gebrannt."

"Die Bagern ?"

"Der Schutthausen ist ein Kirchhof. Liegen gar viele Leute darunter begraben. Und in der altehrwürdigen Pfartirche, die Greuel! Die Frevelthaten! In der Nebenkapelle ist eine heilige Magdalena, auf ihre Brust haben sie gesichoffen, wie auf Scheiben. Unfre liebe Frau auf dem Hochsaltar.—"

Jest legte ber Prior bem Erzähler bie hand auf ben Urm und sprach: "Gebenke bieser Alostermauern! So etwas haben sie noch nie vernommen und sollen es auch nie vernehmen. Ich tann's nicht hören, nicht faffen. Gott ber herr hat alles gegehen! Der allmächtige Racher!"

Also hat Rulber nicht weiter ergählt.

Jest aber neigte der Thomas sich vor mit langem Halfe weit über den Tifch und fagte: "Ich habe gehört, daß drin in der Gisacichlucht fünf Bahern gesangen wors den sind."

- "3ft fo," antwortete ber Rreugwirt.
- "Wo habt ihr fie benn?"
- "Im oberen Stadtfeller figen fie."
- "Im Reller Die Bagern ?"
- "Im trodenen. Rüben und Krennwurzeln, wenn fie beigen wollen."
  - "So, fo."
  - "Was fagft, Thomas ?"
- "So, so, hab' ich gesagt. Berhungern lassen müßt ihr sie nit. Ich bent', wir heben sie für was andres auf."
  - "Was meinft benn, Thomas ?"
- "Ich bent' dran, was uns der Steuereinnehmer hat erzählt. Kameraden! Sollten wir Tiroler jest nicht ein biffel Herrgott spielen?"
  - "Berftebe ichon," nidte Rulber.
  - "Derrgott fpielen ift nicht leicht," fagte ber Brior.
- "Ein klein Studel Allmacht, benke ich, hatten wir jest boch in ber Sand. Gott fei die Chr'!"
- "So zieh' nit eine Weil um, Thomas, und red'!" rief ber Briesacher.
  - "Abzahlen!"
  - "Rächen ?"
  - "Rächen!" fagte ber Thomas.

"Leben follft, Menfch!" rief ibm Rulber gu und trant.

Einer, der bisher geschwiegen hatte, der alte Stauker, begann jest mit dem Kopf zu wackeln, dabei murmelte er vor sich hin in den Krug: "Wohl, wohl, an denen soll's vergolten sein. Auf diese fünf Bapern laden wir die Buß', so viel Plat hat. Für Schwaz lebendig rösten; für das Scheibenschießen mit Ochsen zerreißen — nix, nix. Zu dumm ist man sich. Der Nensch ist zu dumm, sage ich, daß er die Marter ausdenkt, die da gehört."

Stemmte sich jest Beter auf und rebete gegen ben Stauker hin: "Laß gut sein, Ramerad, so Großes hat ber Mensch nimmer zu richten. Wir sind zu klein, um zu beslohnen, und sind zu klein, um zu bestrafen. Wir sind arme Sünder. Ueberlassen wir die Rache dem, der die Ewigkeit hat."

"Mahrwirt, vergelt' dir's Gott, so ist's dristlich," sprach ber Prior.

"Und weiters," fuhr Peter fort, "ist wohl auch noch die Frage, ob unfre fünf Bayern für die Unthaten der andern Berantwortung haben? — Draußen in Arain haust, wie man hört, ein schreckbarer Raubmörder. Ihr habt ja gehört von dieser Bestie, die sogar Friedhossgräber aufwühlt, um toten Mädchen das Herz aus der Brust zu schneiben. Ein Tiroler soll es sein, ein gebürtiger. Sind wir andern Tiroler für dieses Scheusal verantwortlich? Stauker, oder du, Thomas, laßt ihr euch hängen für den Landsmann?"

"Was wolltest du thun mit den fünf gefangenen Bahern?" fragte ihn Kulber, feine Erregung nur mühsam bemeisternd.

"Ich weiß eine andre Rache. Die fünf Bayern, Die bei uns figen, follen fich schämen."

"Bas follen fie ?" freifchte Rulber brein.

"Wir wollen sie so behandeln, daß sie sich bis in die Knochen hinein schämen follen vor uns Tiroler, für sich und für ihr ganzes Baterland. Es sind gefangene Soldaten, wir pflegen sie, wie man Bettler pflegt, und zum Friedenssichluß liefern wir sie aus mit geraden Gliedern, und dann soll das Bayernland nachdenken. — Das ift meine Meinung."

"Es stimmt nit!" rief ber Thomas. "Peter, Beter, beine Meinung ist gut, aber bie Bapern sind schlecht. Es stimmt nit."

Ein Weilchen still war's, da sette der Prior ruhig bei: "Es wird wohl doch stimmen. Hört ihr, jest läutet es zwölf Uhr. Jest beten taufend und tausend Christen: Bater auser, vergib uns unfre Schulden, als wie auch wir vergeben . . . "

Sie beteten still. Hernach aber beim Nachhaufegehen murmelte Kulber bem Gesinnungsgenossen Thomas zu: Es ist leicht reden und es ist leicht verzeihen, wenn einem selber nichts geschehen ist und wer nichts gesehen hat!"

"Das fag' ich auch," flufterte ber Thomas.

"Da möchte ich doch zum Spaß etliche ternfeste Bursche zusammensuchen, die uns helsen, daß wir diese Bayern nachtschlasend Stund beim Kellerfenster herausangeln. Die Leute im Zillerthal und die Stadt Schwaz werden wir doch bestätigen müssen, wir von dem Gisack. Ich will bafür sorgen."

## Um Gotteswillen, Schwager, du bringst ifin boch mit!

Tagelang waren sie von Haus zu Haus gegangen im Brizenthal, der Steuereinnehmer Kulber und Peter, der Mahrwirt. Kulber hatte überall die Greuelthaten des Feindes erzählt und von der nahen Ankunft der Desterreicher gessprochen. "Die Desterreicher haben bei Salzburg einen großen Sieg errungen. Die große kaiserliche Armee sicht ichon bei Lienz zum Schuße Tirolz!" Solche Botschaften verbreitete Kulber.

Peter schaute ihm oftmals dabei ins Gesicht und fragte: "Bift du benn bei Troft? Es ift ja nicht wahr!"

"Bei Troft muffen wir alle sein," autwortete ba ber andre, "wir muffen die Leute aufrühren, sonst schlafen sie ein. Wir muffen ihnen Muth machen. Und warum soll's denn nicht wahr sein? Weißt du es anders? Sei froh, daß ich furche, wenn du fäen willst."

Das letztere war nämlich so gemeint, daß Kulber ben Bitten des Mahrwirtes die Herzen öffnen wollte. Der Mahrwirt ging von Haus zu Haus, um Lebensmittel, Aleider, Waffen und auch Geld zu sammeln für Beraubte, Berunglückte und für künstige Tage. Er hatte Glück und schwere Wagen achzten die Wege entlang, viele zur nächtelichen Stunde geheimen Magazinen zu in Bergesversteden.

Erst als solcherlei in vollem Gange war, tonnte Peter an eine heimkehr benken in sein Mahrwirtshaus. Also ging er unter brudender Sonnenglut die Straße dahin seinem hause zu. Ueber der Gegend lastete es wie Ruhe nach

dem Sturm. War es die Ruhe des Friedens, war es die Ruhe der Ermattung? Die wenigen bahrischen Beamten, die noch dageblieben waren, werkelten weiter und thaten, als ob nichts geschehen wäre. Doch waren sie wesentlich artiger und nachsichtiger, und gaben keine Borschrift heraus, die die Bevölkerung reizen konnte. Unter den heimischen Führern war verabredet worden, daß in vorgeschriebenen Amtssachen sich keiner gegen die Aemter auslehnen dürse, denen komme man nicht von unten, sondern von oben bei. Und wenn erst die Streiter mit dem Stupen im ganzen Lande entschieden, würden die politischen Leute schon umsatteln.

An derlei dachte Peter, als er mit Weidtasche und Gewehr dahinschritt im Thale, um endlich seine Familie wieder zu sehen und nach so wilden Tagen wieder einmal zu rasten im Frieden des heims. Schon von weitem sah er die Giebel seines Hauses ragen unter der roten Wand. Als er, von der Straße abbiegend, den Fußsteig über die grüne Wiese hin einschlug, begegnete ihm dort sein Schwager Augustin. Der hatte jetzt alles Kriegerische abgelegt und war wieder in dem schlichten Gewande des Priesters.

Peter schüttelte ihm bie Sand und fragte, ob zu Saufe alles gut mare.

"So gut, daß, wenn du eine bofe Frau hattest, sie dir bedeuten wurde, du konntest schon noch fortbleiben, in einem ordentlichen haushalt sei der Mann überflüssig," sagte Augustin in munterer Weise. "Aber die deinige," setzte er bei, "schaut seit drei Tagen alle Minuten zum Fenster heraus, ob sie nicht endlich heimkommen."

"Wer benn fie? Ift ihr einer zu wenig?" fragte Beter froh entgegen.

Augustin schaute auf die Strage bin und fagte: "Ift er noch hinten ? Auf einem Bagen ? Ober in ber Stadt?"

" Wer ?"

"Der Bans."

"Unfer Bans ? Biefo ?"

"Um den Willen Gottes, Schwager, du bringst ihn doch mit?"

"Bon wem redest bu?" fragte Beter und sein Atem gitterte in ber Reble.

Augustin blieb noch stehen, hielt ihn an der Sand und sagte: "Beter, wenn du ohne den Anaben heimkämest! Benn ein Unglud geschehen ware! Die Notburga! Ich wollt's nicht mit ansehen!"

"Der hans ist ja babeim!" entgegnete Peter, "seit Tagen babeim. Du weißt es doch selber, wie ich ihn nach hause gewiesen habe."

Angustin antwortete: "Dann wirft bu erschreden. Der Rnabe ift nicht nach hause gefommen."

Da ichaute ber Mahrwirt fprachlos brein.

"Ich habe schon nach ihm umgefragt und nichts erfahren," berichtete Augustin. "Er mußte ja bei bir sein,
hat's geheißen, und ber Schilfschneiber von Zinggen hat
mir's gerade für gewiß gesagt, er ware bei bir in Mühl=
bach gewesen und auch in ber Stadt."

"Und das Rind wäre nicht daheim?" hauchte Beter auf. Best kam auch ichon Frau Notburga herbeigeeilt, beide Urme nach ihm ausstredend.

"Beter!" jubelte fie ibm entgegen. "Beute friegft einen! Aber ichon einen ichnalzenden Schmat, du lieber,

braver Rerl!" Und umarmte ibn und bergte ibn und füßte ihn und lachte babei und weinte.

Er, rubig und ernft, wie es beimtebrenden Rriegern gegiemt, nahm fie am Arm und geleitete fie bem Saufe Aber Frau Rotburga wendete mehrmals ben Ropf, ichaute um, murbe unruhig und fragte endlich: "Der Sanfel ?"

"Der - ber ift noch nicht ba" - antwortete Beter. Sie flutte, fie erkannte es nicht recht, mar bas eine Untwort ober eine Frage. - Noch nicht ba? - Augustin ging hinterdrein und fagte nichts.

Frau Notburga blieb fteben, ichaute bem Batten ftarr ins Geficht und fragte: "Bo ift ber Rnabe?"

- Notburga, das tounte ich bich fragen; habe ich ibn nicht bei bir babeim gelaffen? - Diefes Wort fam ibm in ben Ginn, Diefes berglofe, Diefes unredliche Bort. Er hat es nicht ausgefprochen.

"Du weißt ja, daß er mir bavongegangen ift," faate fie. "Er ift bir nachgegangen, bu weißt es ja. Aber, Beter, ich bitte bich, ber Sans ift boch bei bir ?"

Er fah die bebende Ungft bes Beibes, er fab, wie fie mit treibeblaffem Befichte und gefalteten Banden bor ibm ftand, gleichsam bittend um ihr Rind. Da war ihm folimm gu Mute, und ba fagte er: "Wenn er nicht icon boraus ift, fo wird er nachtommen. Er wird fich in ber Stadt verweilen bei Spielgenoffen. Ich will fogleich umtehren und ihn fuchen."

"Aber wenn es fo ift, bann tommt er ja!" rief fie, "geh nur binein, geh nur ins Saus, Dann, bu mußt was effen."

Jett lief auch schon die kleine Marianna herbei, umfaßte seine Kniee und rief: "Bater! Bater! Bater! Hast sie erschossen? Hat der Hans auch einen erschossen? Sind sie alle tot?"

Und in der Stube, da riß er den kleinen Beter aus der Wiege; der schrie erschrocken auf, es half ihm aber nichts, der Bater preßte ihn ganz vandalisch an die Brust, tüßte ihn ab oben und unten, rieb seinen Bart ins zarte Wänglein, ins weiße Nacklein hinein, man kann es nicht boffer sagen, als: sein herz war losgekommen von der Kette, an der er es so beklommen zurückgehalten hatte. Aber nachher winkte er allen ab — wollte allein sein.

MIS er allein mar, fchritt er die Stube auf und ab, ichaute alle Bande bes Baufes an, als ob er fie fragen wollte: Bo ift ber Angbe? Bor bas Bild ber Mutter Gottes trat er bin : "Beiligste Mutter Jefu, bitte für uns! Es wird boch fein Unglud fein. In ben Baufern, wo ich gemefen bin, habe ich nichts von ihm gehort. Gi ja, ber Rrengwirt wird's miffen. Den Feinden in die Bande gefallen ? Der nicht, ben ermifchen fie nicht. Natürlich murben fie fich rachen an bem unschuldigen Rinde. Wenn fie es erft hatten! Sat nicht auch ber Steuereinnehmer fo etwas ergählt ? Bu Rattenberg hatten fie einen gebnjährigen Anaben nadt und blog auf ben' Mautbaum gehangen. Rattenberg. bas ift weit von ba. Wird gerade nach Rattenberg laufen! Behnjährige Anaben gibt's mehr. Der Schlingel, wenn er beimtommt! Rach Saufe getraut er fich nicht, natürlich. Beiß er es benn auch fo gewiß, bag er geftraft wird? Beig er's benn fo gewiß? Der Rreugwirt hat ibm icon bamals, beim Befecht, Die Stange gehalten. Dem will ich's auch sagen! Was hat er mir mein Kind zn versteden! — Selige Jungfran Maria, lasse mich nicht so in Angst sein!"

Es war ein wunderliches Gebet, das der Mahrwirt dem Bildniffe zudachte. Dann zog er die Juchtenstiefel an, die er eben vorhin von den Füßen gestreift hatte. Mantel und hut nahm er wieder von der Wand und auch das Gewehr. Nach der hinterthür schlich er, leise wollte er davongehen nach Brixen zu seinen Freunden. Beim Kreuz-wirt muß sich ja alles klären.

Bom hofe aus trat er noch in den Stall, wo hanai bei ben Ruben beschäftigt mar.

"Sanai," redete er fie an, "bu bift ja auch oben gewefen."

Sie wußte gleich, was er meinte, und gab zur Antwort: "Hab' ja muffen, was glaubst benn, Wirt? Wenn sie Kirchen plündern wollen!"

"Brav bist gewesen," sagte Peter. "Du wirst wohl auch nichts wissen bom Hansel?"

"Mein Bott, mas foll ich denn von ihm wiffen!"

"Du, Hanai," fprach er, "wenn die Wirtin nach mir fragen follte, fage ihr, ich hatte eilends wieder in die Stadt muffen."

"Ich tann mir's wohl benten, ben Anaben gehft suchen," entgegnete die Magd. "Mußt mir's schon nit für übel halten, mich hat's eh wunder genommen, was du gessagt hast. Für das, was du selber treibst, bist auf ben Hansel schier zu streng."

"Was fagft ?"

"Jest tannft bich auch felber bavonjagen, Birt."

"Danai, bu rebest fo rar!"

"Den Kleinen haft davongejagt, weil er die Bapern hat angeplauscht. Jest gehst du selber her und lügst die Wirtin an."

Gine Kartatiche, die neben dem Mahrwirt eingeschlagen, hatte ihn nicht fo erschrecken tonnen, als dieses Wort ber einfältigen Magb.

"Du weißt es recht gut," redete sie weiter, "daß der Knabe sich jett nit mit Spielkameraden umtreibt in der Stadt. Ein so kluges Kind, das so viel an Bater und Mutter hängt, wird tagelang mit Spielkameraden umlaufen! Da hat's schon was anders, Gott verhüt's! Mir ist eh john heimlich was zu Sinn 'gangen, daß er nit heimstommt. Hast wohl recht, Wirt, geh nur suchen. Nimm Leut' auf dazu. Wenn ich im Stall fertig bin, komm' ich auch nach. — 's ist doch närrisch, jett verjagt er mit den Bapern auch das bluteigene Kind!"

Peter taumelte an der Felswand hin und der Straße zu. Jest hatte er zu denken. — Ja, so geht's! Der Mensch soll demütig sein. Wehe dem, den Gott beim Wort nimmt!

Sein erfter Weg in Brigen war jum Rreugwirt, ber in feiner Rammer raftete. Beter ließ ihn weden.

"Bas ift los?" fuhr ber Areuzwirt aus bem Schlafe empor, "find fie wieder ba?"

"Ramerad," fagte Peter, "fei nicht bofe, baß ich bich habe aufgeschredt. Ich weiß mir nicht zu helfen, mein Ruabe ift nicht babeim."

"Dein Bans ?"

"Richt mehr beimgetommen feit ber Schlacht."

Der Rreugwirt borchte auf.

"Ift er damals, vom Baldanger aus, nicht mit bir gegangen?" fragte Peter.

"Er ist mit mir gegangen bis zur Eisacbrücke," erzählte der Krenzwirt. "Dort hat er mir gute Nacht gesagt und er wolle den kürzeren Weg gehen. Ich habe ihm noch vorgestellt, daß er mit mir kommen und in meinem Hause schlasen solle. Darauf die Antwort, er sei nicht müde. So schärse ich ihm ein, nicht auf der Straße zu gehen, sondern auf dem Feldwege. Seine Antwort, er sürchte sich nicht. Hat überhaupt unterwegs nicht zehn Worte gesprochen, er muß sich's recht zu herzen genommen haben, was du ihm gesagt hast. Ich habe ihn noch ausmuntern wollen, da hat er einmal einen Lacher gemacht, der hat mir gar nicht gesallen. Wohl um die Mutter wird ihm sein, habe ich gesmeint, weil er so heim eilt. Und jest wäre er nicht dort? Ist das dein Erust, Beter?"

"Und sonft weißt du nichts von ihm?" fragte ber Mahrwirt eindringlich.

"Wie foll ich foust noch was von ihm wissen. Er ist über ben Feldweg hin, habe ihn in der Dunkelheit bald wicht mehr gesehen."

"Sie haben ihn umgebracht," fagte ber Mahrwirt.

"Jefus Maria, bas weißt bu ?"

"Warum habt ihr es mir verheimlicht?"

"Wer hat dir's gefagt ?"

"3ch tann mir's wohl benten."

"Ah fo, du bentest bir's bloß!" lachte ber Rreuzwirt auf. "Geh, lag das fein, es ist ja nicht."

"Ober noch fclimmer - gefangen!"

"Auch das glanbe ich nicht," entgegnete der Areuzwirt. "Mir kommt es wahrscheinlicher vor, daß er selber was angesangen hat. Der Junge hat Ehre im Leib. Weißt du noch, was du ihm gesagt hast, damals auf dem Waldanger? Weißt du es noch, Mahrwirt?"

"Ich habe gefagt, wie er ber Mutter bie Angst hat anthun können und fortlaufen!"

"Du hast ihm gesagt, er solle gehen, zur Strafe wegen dem, daß er Unwahrheit geredet. Und erst bis er etwas Braves gethau, dürse er wieder kommen. — Peter, viel= leicht hat er sich das gemerkt."

Der Mahrwirt hatte sich freier aufgerichtet. "Du erinnerst mich. Ich habe so etwas gesagt. Und du gibst mir
jest mein Leben wieder, Kamerad. Der Knabe hat sich
mein zorniges Wort zu Herzen genommen. Er wird sich in
der Gegend wo umtreiben und sich nicht nach Hause wagen.
Er ist auch so kindisch. Aber den Trost habe ich jest, daß
er nicht in Feindesgewalt ist, Gott Lob und Dank! Was
Braves thun! Freilich, was Braves thun! Bin ich wirklich
so herb gewesen, Mensch?"

"Dn bift arg berb gewesen. Ich hab's nicht verstanden, wie du fo fein tannft auf den Jungen."

"Warte nur, er foll noch zufrieden fein mit mir," entgegnete ganz kleinlaut der Mahrwirt. "'s ist ja wahr, ich bin hart gewesen. Daß er nur nicht krank wird auf der freien Weite. Die Nächte sind schon kühl. — Gelt, Kreuz-wirt, du bist so gut und erlaubst mir ein paar Knechte, daß sie suchen helsen."

Der Rreuzwirt war mahrend biefes Gefpraches auf-

gestanden und hatte sich angekleidet. Run nahm er Stod und Stupen und sagte: "Romm, Peter, wir gehen."

Am Abende, als es zu dunkeln begann, war halb Brixen aufgeboten, und auch die Bewohnerschaft der umliegenden höfe und Dörfer, um den Knaben zu suchen.
Denn bald war es laut in der Gegend: dem Mahrwirt ein Kind dahin! Nicht gestorben, nicht begraben — verloren!
Berloren! wer das fassen kann: ein liebes lebendiges Kind verloren! — hundert Todte, die da gefallen waren in der Schlacht, sie ließen viel Leid zurück, aber nichts und gar nichts ist das, eine Gnade Gottes ist das im Bergleiche zur unermeßlichen Pein: sein lebendiges Kind verloren! — In welchen Gesahren! in welchen händen! — Muß sie denn nicht wahnsinnig werden, die arme Frau Notburga?

Die Mahrwirtin wußte es noch nicht.

Da Peter so plöglich wieder fortgegangen, hatte sie es freilich gleich gemerkt, es ware etwas. Besonders, es ware etwas mit dem Knaben. Sie ging zu Augustin; der ware ihr am liebsten ausgewichen, da sprach sie ihn schon an: "Bruder, du weißt was! Es ist was geschehen! Mein Mann ist sonst nicht so. Ich bitte dich, spannt mich nicht so schonung. Ich branche keine Schonung. Ich will's wissen!"

"Du hast oftmals gesagt, Schwester, daß Rinder eine zitternde Freude sind."

"Laß das gut fein und probier's, was ein Weib tragen tann!" Fast hart und tropig tlang es, als sie fo fprach.

Augustin aber fagte nun: "Es ift vielleicht fclimmer, als er dir gestanden hat, aber es ift gewiß nicht fo fchlimm,

als bu dir einbildeft. - Der Bans, wir miffen nicht feit ein paar Tagen wiffen wir nicht, wo er ift."

"Da hat man's," autwortete fie. "In Berluft geraten. Bei ber jegigen Beit. Dehr braucht's ja nicht." Bang ruhig, faft unbeimlich fühl waren biefe Worte gefagt.

"Wenn bu beinem Manne eine Schuld geben wollteft! berfette Auguftin. "Er tragt ichwer genug, er zeigt's nur nicht."

"Ich gebe feinem Menfchen eine Schuld. Rur mir felber. Dir hat er bie Rinder anvertrant."

"Er ift allein fort und er wird allein wiedertommen," fo fucte Augustin zu beruhigen. "Die Bapern! Lieber Bott, es gibt Sunderte von Rindern, Die auf den Baffen und auf ben Almen umbergeben. Der Sans hat von feinem Bater einen harten Berweis befommen und jest wird er fich nicht beim magen. Bielleicht ift auch ein biffel Trug dabei. Das vergeht und am Samftag gur Befperzeit ift er wieder da. Wirft es feben, Schwefter."

Db er's felber glaubte, mas er ba fprach ? Und ob es fo notig mar, fie ju troften? Frau Notburga mar gang gefaßt. Sie traf im Saufe Anordnungen, stellte über die Baftwirthichaft die Rellnerin Therefa gur Berantwortlichkeit, Schärfte ber Magd Sanai Borficht wegen ber zwei Rinder ein, diefe felbft empfahl fie Bott. Dann lieg fie bom eingigen Rnecht, ber noch vorhauden mar, bas Pferd einspannen und fuhr davon.

Hanai, ein Geheimnis: bu haft mich lieb!

Im Wirtshaufe an ber Mahr ging es nun gar nicht langweilig her. Etliche lustige Buriche aus bem Gebirge waren ba, auch ein paar baprifche Schreiber aus Brigen.

Anfangs vertrugen sie sich leiblich, benn sie schauten einander nicht an. Die Almer sprachen von Hochwild und Schütenlust und tranten Rotwein. Die Bapern unterhielten sich fast bescheiden leise mit politischen Angelegenheiten, und wer früher in der bischösslichen Residenz zu Brigen hofhalten werde, der Casteller oder Lefebore, der Franzosengeneral. Dabei tranten sie ebenfalls Notwein. Aber gerade dieser gleiche Geschmack im Bein führte nicht zur Ginigung, sonwern zur Entzweiung. Denn bald hub der Tirolerwein an, in einem der Bergburschen solgenderweise zu singen:

"O weh, o weh, Die bahrische Armee Ist von Bauern totgeschlagen Und mit Musik eingegraben. O weh!

O je, o je! Sie laufen wie ein Reh, Sie laufen aus Tirol hinaus, Sie laufen zu ber Mutter z'haus — O je!"

Unfangs thaten die bahrischen Schreiber, als hörten sie es nicht, und huben auch an, eins zu johlen, und zwar ganz harmlos von den drei Burschen, die über den Rhein zogen. Jest traten die Tiroler mit ihren groben Bundschuhen etwas fräftiger auf den Fußboden. Dabei kam einer einem Schreiber aufs hühneraug. Auweh! empfand der

Baper, rief es aber nicht aus, fondern ftulpte feinen but tief in die Stirn und trant Bein. Der Tiroler Rote ift einer, ber ce mit feinem Berehrer nicht nibel meint, auch wenn's ein Baper ift, und fo ftand es nicht lange an, daß ber Baper alles doppelt fab. Und weil er nun meinte, auftatt zwei Bagern maren ihrer bier borhanden und ihrer vier tonnten es icon magen, ba begann auch er Stimmung ju machen. Die einen flichelten bin, Die audern ber, Die Mugen leuchteten immer bligartiger, Die Befichter wurden immer roter, die Stirnadern fcwollen immer üppiger, Die Urme gudten immer lebhafter, Die Balfe ftredten fich immer langer über ben Tifch, und fo gab es fich gang folgerichtig, daß fie aufeinander platten - mit Fäuften und mit Rrugen; als die iconen Worte aufgehort hatten, buben Die Thatsachen an und das ging fast lautlos und gleich= mäßig über die Ropfe und Ruden ber, daß braugen Borübergebende an dem dumpfen garm hochstens hatten bermuten tonnen, in ber Gaftftube beim Birt an ber Dahr polterte ein Bebftuhl. Doch, mas ba gewoben murbe, bas mar ber Rellnerin Thereja nicht fein genug, fie rief mit einem hellen Betergefdrei alle Beiligen an. Diefe fcienen fich aber in polizeiliche Dinge nicht einmischen zu wollen und ließen ruhig raufen. 218 jedoch einer ber Schreiber bas Meffer aus ber Tafche jog, ba freischte bie Rellnerin hinaus in ben Stall nach ber Sanai. Bahrte nicht lange und die Sanai ftand mitten in ber Stube, in ben Sanden auf Salbmaft gefentt die breifpiefige Stallgabel.

"Sau, fatra!" rief sie, fast männlich volltonend und schneidig, "wer mir noch einen Finger rührt auf den andern, ben stech' ich nieder. Ift mir alles eins!"

"Heißa, da ist ja die Heilige mit der Mistgabel!" spottete der Schreiber. Im Augenblide stach sie ihm den hut von Kopf und schlenderte selben mit der Gabel zur Thür hinaus. "Noch ein Wort, Federsuchs, und du fliegst grad so nach!"

Der Schreiber hatte nichts Wichtiges mehr zu sagen. Auf ihre Plate dudten sie sich und murmelten. Spott= und Hohnwörter murmelten sie, aber ja nicht so laut, daß die= selben verstanden werden konnten.

"Ift's einem nit recht, der foll's fagen!" rief die Hanai. "Nichts wird mehr eingeschenkt, habts gezecht genug. Heim gehts!"

Da huben sie sachte an und verzogen sich, die Tirolerburschen wie die Bayern. Die Hanai sperrte alle Thüren zu, sah nach den schlummernden Kindern und ob das zur Pflege aufgestellte Weiblein seines Amtes walte, und ging auch schlafen.

Was die Almburschen machten, kann man sich denken, sie gingen ihres Weges und lachten. Die beiden Schreiber führten auf ihrer breiten Straße folgendes Gespräch:

"Jest wurmt's mich erft."

"Meiner Geel, mich auch."

"Sich von einem Beibsbild ins Bodshorn jagen gu laffen!"

"Ja, die Furie sticht dich nieder, wie der Fleischer- fnecht das Ralb."

"Gistalt über den Ruden ift's mir gegangen, wie bie mich hat angeschaut. Das ift ein abscheuliches Beibsbild!"

"Oben in Spinges foll sie ja die Rirche verteidigt haben, gang allein gegen die Frangofen."

"Wenn eine fo ausschaut, wie die, ba glaub' ich's."

"Bor ihrem Ausgeschau möchte ich mich nit fcreden. Aber bie Gabel!"

"Wenn icon einmal Stallbirnen mit ber Babel geben!"

"Freund, ich fage bir, ich habe genug. Es ift nit mehr luftig in Tirol."

"Das find wilde Leute!"

"Aber recht haben fie . . . "

Nach einem Weilchen flüsterte ber andre: "Das fagst du gleich so bin? Gib acht, Freund, bas barf man sich nur benken, aber nit sagen."

"Paß auf, man wird's auch balb sagen burfen." Weiter sprachen sie nicht und trotteten träge hin. Nach einer Weile huben sie wieder an:

"Eine heimtüdische Bande, eigentlich. Immer nur aus dem hinterhalte hervorschießen."

"Wie follen fie es benn machen? Die handvoll Bauern auf offenem Felbe gegen ben Bonaparte!"

"Der Teufel foll ihn holen!"

"Wen? ben - ?"

"Den Großen! Gin Unglud für die ganze Welt, daß feiner die Courage hat! Bei den vielen Augeln, die heutzutage gegoffen werden!"

"Laß ihm bu eine zufommen."

"36 mag nit gehenft werben."

"Es mare ein Belbentob, mein Lieber!"

"Soll bir bergonnt fein."

"Der Helbentod? Freund, ich mag halt auch nit gebenkt werden."

"Weil wir Dlemmen find, alle miteinander, drum ver= dienen wir ihn, diesen Raubers--

Also sprachen miteinander die baprischen Krieger; es war wohlgethan vom Gisad, daß er so laut rauschte, als wollte er warnend: Pft! Pft! sagen. Sie schritten über die Brüde. —

Am nächsten Morgen, noch ehe in Sankt Jakob die Aveglocke klang, war die Magd Hanai schon wieder im Stall; die Handlaterne mit dem brennenden Kerzlein drin hing sie an den dazu bestimmten Haken und dann schickte sie sich an, den Rindern Futter in den Trog zu thun. Und als das grüne Gras im Troge lag, wurde es dort lebendig und hub an in Feten gegen die Decke zu kliegen, emporgeschnellt von zwei menschlichen Beinen. Im Futtertroge lag der schöne Toni.

Die hanai begehrte icharf auf, was er ba zu suchen habe! "Richts," autwortete ber Bursche gabnend, "ich suche ja auch nichts."

"Gin Faulenger bift!" rief fie.

"Weil ich zu nachtschlafender Stund' im Bett liege? Aber Dirndel, schau, solche Faulenzer gibt's viele."

"Gin Mannsbild auf der Barenhaut, jetund wo ce jo viel zu thun gibt auf der Welt."

"Aber Engelein, ich werd' doch einmal ein biffel raften durfen!"

"Natürlich, wie du bich angestrengt haft bei ber Schlacht!"

"Das will ich meinen!" fagte der Tonele luftig. "Andre prahlen sich schon, wenn sie an einem Tag fünfzig,

sechzig Franzosen niederlegen. Was soll erst ich sagen, der ich an einem Tag ihrer viele Tausend hab' lausen lassen!"

"Co steh doch jest auf, daß die Rühe ihr Gras freffen tonnen."

"Ja fo, die Rube," murmelte er, "Sanai, ja die Rube. Du haft halt das dumme Bieh lieber wie den armen Spielmann."

"Bum wenigsten macht es fich nüglicher."

Der Bursche that eine mißmutige Gebärde und sprach gar traurig: "Danai, meiner Seel, du Hanai! Dentst denn an gar nichts? Wie ich jest so dalieg im engen Trog, so werd' ich einmal in der Truben liegen. Nachher wird's dich gerenen, daß du so hart bist gewesen, nachher wirst weinen. — Ja, ja, jest lachst noch, aber dann wirst du weinen. Denn — geh her," er richtete sich im Troge ein wenig aus, "Hanai, ich will dir was sagen. Noch näher. Das muß ich dir ins Ohr hinein sagen, kein Mensch darf's hören, auch kein Vieh. Denke, dir, Hanai, ein Geheimnis: du — du hast mich lieb . . ."

"Dummheiten!" rief fie aus.

"Mag wohl fein," fuhr der Bursche mit den Augen zwinkernd fort, "ganz dumm wirst du darüber, wie du mich lieb hast. Du, Hanai, 's Laternthürl mach zu, sonst blast der Wind 's Licht aus. — Ja, was will ich denu sagen? Kannst machen was du willst, denkst doch alleweil an nichts anderes, als an den Musikanten-Tonele. Bist beim Bieh, so denkst immer: Wenn er nur nit so fanl wär'! Bist oben bei Spinges, so denkst: Wenn doch auch der Tonele tapfer that schießen, dann wär's aus mit dem Feind, aus und vorbei! Bist beim Essen, so denkst: Wird der

Tonele auch was haben? Und wenn du thust schlafen, so träumt dir: der liebe Tonele, wenn er neben meiner that sein!"

- "Wie weißt du denn das?" fuhr sie ihn heftig an. "Das ift leicht wissen," gab er zur Antwort und legte
- "Das ift leicht wissen," gab er zur Antwort und legte sich wieder um.
  - "Wie weißt das, feder Menich?"
  - "Ich weiß es halt von mir felber."
- "Toni, du irrst dich!" sagte die Magd und raffte die verschleuderten Futterfeßen zusammen. "Mögen thu' ich schon einen, ich. Ist ja wahr, daß ich einen mag. Aber ich will einen haben, der im Krieg brav schießen und im Frieden sleißig arbeiten kann."
- "Arbeiten!" schrie der Bursche auf. "Hanai, wie kommst du bei mir auf solche Gedanken? Ich weiß nit, was die Leut' alleweil haben mit ihrem Arbeiten. Arbeiten ist die unnützest Beschäftigung, die ich mir vorstellen kann. Im Sommer Holz hacken, daß man muß schwizen, und im Winter Holz berbrennen, daß man wieder muß schwizen. Was hast davon? Schwizen mußt und sonst nichts. Aber du, Hanai," setzte er hinzu, auf das grüne Futter deutend, "so gib der Kuh doch Heu in den Trog, sonst frißt sie mir die Hosen vom Leib."
- "Heu!" treischte die Magd auf, so grell, daß man meinen konnte, es hatte sie etwas gestochen. "Heu, sagt er! Jest weiß der nit einmal, was heu ist! Das ist Gras, mein herr Faulenzer, und nit heu."
- "Gras ober heu, wegen so was will ich nit ftreiten. Das ift ein Disturs fürs Bieh."

Die Hanai wußte nun einmal gar nicht, follte sie weinen bor Aerger ober lachen bor Bergnugen, bag biefer Menfch gar so herzig und bumm war.

"Toni, du bift ein Taugenichts!" rief fie zornig. "Bom Schragen beb bich weg!"

Er blieb aber ruhig liegen und sagte: "Meine Hanai. Am meisten gefreut mich auf dieser Welt, daß du auf mich so gut bist. Wenn du so mit mir plauderst, schau, da bin ich wie im himmel. — Weißt, wie weit ich's bringen möcht? Weißt, wie weit?"

"Wirst gewiß König von Tirol werden wollen," spottete sie.

"Ein Dörcherwagerl und voran ein Halbeserl dran, auf dem man reiten kann. Ein fein ausgeflidtes Leinwandsdach drüber. Und im Robel meine Hanai, und kleine Kinder — eine Menge kleine Kinder. Und ich Rittersmann auf dem Halbeserl, lustig mit der Klampfen, und vor den Häusern überall eins aufspielen und eins singen. Und Kreuzer in den Hut, von rechts und von links und von oben. Dirndel, das wär' ein Leben! — So weit möcht' ich's bringen."

Jest ging ihr aber die Fassung aus. "Schämen sollst dich — Bettelbub!"

Auf folden Buruf hob er ben schwarzlodigen Kopf, schaute sie mit seinen großen, frischen Augen treuherzig an und sagte: "Was gibt's benn Bessers, als betteln? Wer was friegt, ber kann dabon leben, und wer was gibt, ber kommt bafür in ben himmel."

"Un meiner Thur friegst nichts, das merte bir!" rief sie, "verhungern follft! verfterben follft!"

Er schwieg eine Weile und blinzelte fie an. Sie begaun ein Gespräch mit der Ruh, sette sich darunter auf einen Einfuß und begann zu melken. Derweil fang er also:

> "Wann ich amal ftirb, stirb, stirb, schlagts auf die Truben drauf, Dann steh' ich wieder auf. Mieweil sidel, sidel, Traurig sein mag ich nit, Na, meiner Seel!

Bin ich amal tot, tot, tot, Soll'n mich Tiroler trag'n Und babei Zithern schlag'n, Alleweil sibel, sibel, Traurig sein mag ich nit, Na, meiner Seel!"

Das Rieseln der Milch in den Zuber war nachgerade eine liebliche Begleitung zu diesem Gesange und es ist nicht ganz unmöglich, daß die Magd Hanai die Zigen ein wenig nach dem Takte des Liedes strich. Dann aber gab sie ihm folgende Rede: "Mein Gott, Tonele, du bist wohl ein lasterhafter Meusch! In diesem Hans das große Unglück, und du so ausgelassen singen!"

"Bas für ein Unglud?" fragte der Burfche und richtete fich im Troge halb auf.

"Du weißt nichts davon, daß unser kleiner Bub in Berluft geraten ist?"

"Der Hanfel? Das goldhaarige Büberl? Das mit dem kugelrunden Gesichtel?"

"Wirt und Wirtin find davon, alle Leut' aus, ihn zu suchen. Gott weiß es! Seit ber Schlacht ift er nimmer

heimgefommen. Bei ben Bapern fagen fie, oder bei ben Franzofen. Abgefangen, fagen fic."

Jest war der Tonele aus bem Troge gesprungen mit beiden Fugen zugleich. haftig rig er die Laterne vom haten und leuchtete in den duntlen Winteln umber.

"Bas willft benn?" fragte fie.

"Meinen Stuten!"

"Dag er bich nit beigt!"

"Ah, da lehnt er ja. Gut ift's. Behüt' bich Gott, hanai!"

Ohne ein weiteres Wort, die Jacenflügel über der Brust ineinandergeknöpst, den löcherigen Filzhut auf den Kopf gestülpt, das Gewehr über die Achsel geworfen und sort. — Die Hanai schaut ihm nach und war völlig starr vor Verwunderung. — Was wäre das für ein lieber Kerl, dachte sie, aber halt verrickt! Gottlos verrückt! Und ist's denn ein Wunder? Wenn's einem halt alleweil so ganz anders geht, wie andern, da wird er freilich ein ganz andrer, wie andre! Von Rechts wegen sollte der Toni nicht auf der Welt sein. —

Und während sie basaß auf bem Einfuß und also nachsann über die wunderlichen Reden, die er ihr heute gethan, und über sein Jugendleben, welches er ihr felber einmal eingestanden — da rann dieweilen unbemerkt aus dem Zuber das weiße laue Brünnlein auf die Streu hinab.

Wenn des Tonele halber schon einmal die Milch ansrinnt, da möchten wir's doch selber wissen, was es mit diesem Menschen ist. Gar nicht auf der Welt sollte er sein, von Rechts wegen! Wie geht das zu? Sind wohl wir andern von Rechts wegen auf der Welt? Ich senne manchen, 186 Rein Beib wollten fie nehmen, das gelobten fie dem himmlijchen Bater.

der dagegen klagbar wird. Weil wir schon einmal so weit sind, muß die Geschichte gründlich erzählt werden. Borher wollen wir noch die Magd aus ihren Träumen weden: Hanai! Hanai! die Milch! Natürlich, du hast ihn gar nicht lieb, er ist dir ganz gleichgültig, er konnte deinetwegen vershungern, versterben! — Hanai, die Milch!

## Kein Weib wollten sie nehmen, bas gelobten sie bem himmlischen Bater.

Bu hinterft im Ochthale, fast oben bei ben Bletschern, liegt bas Dorf Burgl. Schon die größeren Bauern hatten bort zeitweilig nicht viel zu beigen, und erft die fleinen! Ein Glend ift's, wenn in der Familie mehrere Rinder find. Und beren find immer mehrere. Manchmal vergißt bas Baterland beffen, daß Rinder, besonders Rnaben, fein größter Reichtum find; in Zeiten, wie um bas Jahr Achtzehnhundertneun, erinnerte es fich daran. Sonft batte man biefes alte Bauerndorf Burgl immer liegen laffen gang hinten im Sochthale, wo die Ferner herabhangen, und die Burglerburichen hatte man mahricheinlich ebenfalls liegen laffen, wenn fie liegen geblieben maren. Diefe find aber allemal fcon bor Sonnenaufgang aufgeftanden, um auf ihren Sumpfhalben und an ihren Berglehnen als echte Abamsföhne im Schweiße ihres Angefichtes bas farge Brot gu graben.

Und weil die Burichen von Gurgl echte Abamsfohne

waren, so stedten ihnen die Eva — zwar nicht in den Rippen — jedoch aber im Kopf, und aus diesem Gesasse ist sie denn einmal sehr schwer herauszubringen. Berging doch selten ein Monat, da nicht ein Pärchen ganz bescheidentlich anstlopfte beim Psarrer, mit der schönen Bitte, er möchte sie halt zusammenthun. Der Psarrer sah von kirchlicher Seite kein Hindernis, mußte sie noch loben, daß sie aus der Not eine Tugend, aus der Liebe ein Sakrament machen wollten, und that sie in Gottesnamen zusammen. Aber wie es denn mit den wirtschaftlichen Zuständen immer schlechter wurde, wie aus jedem Bauerngute seltsamer Weise drei Kleingütler geworden waren und aus jedem alten Paar drei Paar Junge, oder noch mehr — da kam es dem guten alten Psarrer bedenklich war.

Und eines Tages bei ber Chriftenlehre, als er icon Umen gefprochen, fagte er ju feiner Bemeinde noch bie folgenden Borte: "Und jest hatte ich freilich wohl noch ein Anliegen, meine lieben Rinder. Das liegt mir icon lange fcwer und ich muß es euch doch einmal fagen, fo hart es mir antommt. Schaut, ba tommt ihr immerfort ju mir um die beilige Che, und ihr habt auch bas Recht bagu und es freut mich, bag ihr euch ehrfam wollet paaren, und ich gebe gern ben Segen bagu. Aber bas tann ich euch fcon fagen, halten thut es nicht mehr lang. Wenn wir uns fo fleißig multipligiren, ja meine lieben Leute, ba werben wir bald nichts mehr zu effen haben. Ueberall fleine Rinder, daß man ben Rirchplat damit fonnte pflaftern. Aber fie fommen gar nicht ber. Aus ben Minggraben ift feit Berbst teins mehr in ber Rirche gewesen, weil fie tein Bewand angulegen haben und fich babeim ins Strohneft

vergraben müssen. In der Windwang sind ihrer vorig Woche zwei kleine Würmlein an der Auszehrung gestorben; ber Bader sagt, sie wären zu schlecht ernährt worden. Man kann auch den Eltern keine Schuld geben, sind ja alle Bettler, seit über die Wiesen die Schuttlahn niedergegangen ist. Die Schleifermarie ist mit ihren Kindern — sie hat deren schon sieben — ins Innthal hinaus hausieren gegangen, hat aber keins augebracht, hat sie aus Berzweiselung wollen ins Wasser werfen. Die zwei größeren habe ich ihr derweil abgenommen, weil man der Person wahrlich nicht trauen darf. Sie ist oft arg verwirrt. Die Bübelen wären zum Biehhüten schon zu branchen, wer sie nehmen wollte."

"O heiliges Kreng!" riefen die Bauern drein, "Kinder! Wir haben felber genng und mehr als wir brauchen. Wir wissen uns felber nit zu helfen mit dem vielen Gottessegen."

"Ich weiß es, ich weiß es," sagte ber Pfarrer, "und doch kommen sie alleweil wieder, die jungen Leute, und wollen heiraten. Ich bitte euch, das ist zum Berrücktwerden! Was soll man nur sagen, wenn sie's schon einmal gar nit g'raten können! Frei auswaudern müssen sie und in der Fremde ihr Fortkommen suchen; daheim ist keine Menschenmöglichkeit, daß es so weiter geht, ich sage es euch! Wenn wir noch betteln gehen könnten zu einander, aber das thut's auch nicht, weil keiner was hat. Und die armen Kinder, die Gott vom Himmel gibt, müssen bei uns in Gurgl verkommen und versterben oder in der Seele verderben und wir sind für ihr zeitliches und ewiges Unglück verantwortlich. Es ist ein rechtes Kreuz, meine lieben Leutel"

Die hande hatte der Pfarrer gefaltet, mahrend er so sprach, die Finger aneinander geklammert, und die Zuhörer thaten, einer wie der andere, seufzen. Weiter konnten sie nichts thun. Standen dann schwerfällig auf und gingen mürrisch heim. — Und also ist es beschaffen gewesen in manchem Hochthal von Tirol, die Jahre vorher, als der Feind kam.

Doch weiter. Nach dieser Christenlehre zu Gurgl im Detithale war es, daß an mehreren Sonntagen die Burschen des Thales zusammenkamen und sich besprachen. Aber nicht im Wirtshause machten sie Stelldichein, sondern in ihren Hütten oder auf freiem Anger unter den jungtreibenden Lärchen, denn es war Frühling. Drei Söhne vom Hammershof, einem uralten, freien Bauerngute, waren dabei: es waren Bursche von vierundzwanzig bis dreißig Jahren, stramm wie Tannenbäume, aber auch des Wortes mächtig, da sie einst die Schule besucht hatten und schon ein wenig herumgekommen waren in der "Welt," wie sie das Innthal und das Vintschgau und die Sisackgegend nannten. Also daß ihre Rede Gewicht hatte bei den Nachbarn, so unerhört das auch war, was sie nun sagten.

Auswandern, sagten die drei hammerbuben, auswandern wollten sie nicht, da wollten sie lieber im heimatsthale noch einmal so hart arbeiten und noch einmal so mager leben. Heiraten möchten sie freilich wohl, aber wenn es sei, daß sie daheim eine Familie nicht versorgen könnten, also daß die Kinder au Leib und Seele zu Grunde gehen müßten, dann wollten sie's lieber bleiben lassen und gar nicht heiraten. Um das Weib wollten sie heimat doch nicht vertauschen. Im Junggesellenstande wollten sie ehrsam leben und auf dem

190 Rein Weib wollten fie nehmen, das gelobten fie bem himmlifchen Bater.

Erdenfled bleiben, wo sie angestammt waren, und recht fleißig sein, bis Gott bessere Zeiten schide — dann fei es immer noch früh genug.

So sprachen sie. Andre waren zuerst über folche Gesinnung empört. Die Hammerbuben lachten dazu und lachten sehr bitter. "Uns macht's gewiß auch keine Freude, daß es so ist!" riesen sie, "und wer einen besseren Rat weiß, der soll ihn fagen."

Es sagte ihn keiner. Zwei oder drei heiratslustige Bursche entschlossen sich fürs Auswandern, aber als es dazu kommen sollte, meinten sie, es wäre doch gescheiter, daheim zu bleiben und mit den Weibsleuten zu warten, bis es besser werde. Was die Dirnlein dazu gesagt haben, soll man wahrscheinlich nicht wissen, denn es ist dem Manne, der diese Geschichte zu berichten hat, nicht hinterbracht worden.

Und eines Tages geschah benn etwas im Dorfe zu Gurgl, wie folches nicht oft geschen sein wird, seit die Welt steht.

In ihrem Feiertagsgewande waren sie erschienen, die ledigen Buben zu zwanzig, zu dreißig, zu fünfzig Jahren, auch noch ältere. Steinbrech= und Rautensträußlein hatten sie auf ihren hohen Spishüten; wortkarg und ernsthaft waren sie, als hätten sie heute einen Richterspruch zu fällen über Leben und Tod. So schritten sie zu Paar und Paar den Plat hinauf zur Kirche; sast feindselig marschierten sie an den Weißleuten vorbei, welche an der Kirchhofsmauer so herumstanden und den unheimlichen Zug betrachteten. Und stramm und stolz gingen sie zum Thore hinein. Schritten voran bis zum Hochaltare und stellten sich dort auf. Und als der Gottesdienst vorüber war und das Orglein ausgehört

Rein Weib wollten fie nehmen, das gelobten fie bem himmlifchen Bater. 191

hatte zu blasen, empfingen sie die Kommunion. Dann ers hoben diese Männer, einer wie jeder, ihren rechten Arm und thaten laut und einstimmig ein Gelöbnis. — Die Heimat wollten sie nicht verlassen in ihrer Rot. Kein Weib wollten sie nehmen, solange die schlechten Zeiten dauerten, teins sehen und teins rufen und teins erkennen, dazu seien sie entschlossen und das gelobten sie dem himmlischen Bater, dem Sohne und dem heiligen Geist! —

Der Pfarrer im Chorhembe ftand an des Altares Stufen und fegnete diefen Bund, doch — wie er später frei ein= gestand — mit Bögern und Bangen.

Einige Weiber, die nicht erregt davongeeilt, sondern in den Kirchenstühlen noch sigen geblieben waren, weinten in ihre roten Tüchlein hinein, und ob nicht eine oder die andre auf der Bank saß, der es schon versprochen war, was hier am Altare so grausam feierlich abgeschworen wurde, das kann man nicht erfahren. Zwar wollten einige sich damit trösten, daß die schlechten Zeiten nun ja bald aufhören würden, wo dann dieses unbegreisliche Gelöbnis seine Gültigeteit verliert. Es wird nun aber noch erzählt, daß sich hierauf auch die Jungfrauen von Gurgl zusammengethan hätten und einen Schwur ausgestoßen: Nacher, wenn sie wollen, werden wir nicht wollen! Denn sie fühlten sich verraten und verleugnet, unritterlich zurückgesett in der Zeiten Not.

Es hat sich also in diesem Hochthal ein großer Zwiesspalt erhoben zwischen ben Jünglingen und Jungfrauen, so daß kein Zusammensehen war, geschweige ein Zusammensgehen. Unter ben jüngeren Männern hatte keiner mehr die rote Schnur um den "Sternstecher," die auf den Chebund gedentet hatte; jeder trug dreimal um den hut gewunden

192 Rein Beib wollten fie nehmen, das gelobten fie bem himmlifchen Bater

bie grüne Schnur, das Junggescllenzeichen. Demnach hatten auch die Weibsleute nicht rote, sondern grüne Schürzensbänder, und so war zu Gurgl Immergrün im Winter wie im Sommer, aber anders zu verstehen, als jenes im warmen Süden. In den häusern hatte es sich so geordnet, daß in dem einen lauter Männer, in dem andern lauter Weiber wohnten, und so hoch steigerte sich der Widerwille, daß an den Festtagen der Heiligen männlichen Geschlechtes das Weibers volk nicht in die Kirche kam, was die Buben dann ihrersseits an den Frauentagen wettmachten.

Bas ber Pfarrer gu Burgl gefürchtet, ift lange nicht eingetroffen. Rein ungerufenes Rind bat man ibm jum Taufbeden gebracht. Und ba bat er gebacht: Die bas boch brav ift bon ben Burglerleuten - gang helbenhaft brav! Batt's ihnen nicht jugetraut, daß fie es im ftande find. Da fonnte fich mancher ein Beifpiel bran nehmen, ber alleweil glaubt, Rinder in die Belt rufen, mare fein gutes Recht, auch wenn er fie nicht ernähren tann. - Das meinte ber Berr Pfarrer. Rach etlichen Jahren mar es fcon gu merten, daß weniger halbvertommene Menschenwürmlein umbertrochen im Thale und beren noch weniger in die Graber verfcharrt wurden. Die Manner fchienen auch völlig ftolg barauf gu fein und die Beiber marteten vergebeus auf einen Umichmung. Der Pfarrer aber, fei es nun bon ber Rangel ober vom Beichtftuhl, lugte manchmal barauf aus, wie es ihnen betomme. Er fah ihnen gerade nichts an, sie waren schwerfällig, ernfthaft wie fouft, fast ein wenig trub geftimmt und nicht mehr gang fo aufgewedt wie früher.

Run trug es fich aber gu, daß eine junge Magd im

Rein Weib wollten fie nehmen, bas gelobten fie bem himmlifden Bater. 193

Unterhuberhause — eine eingewanderte Italienerin — das Erstaunen der Leute weckte. Seit drei Jahren schon war sie da im Dienste und seit dieser Zeit nicht fortgewesen. Nun stand es so mit ihr, daß die Rede umging, man müsse ihr einen Strohkranz aufs Haupt sehen und sie mit dieser Zier am Sonntag durch die Kirche führen. Der Dorfrichter ließ sie zu sich kommen und that in ernstem die Frage, welcher don den Buben zu Gurgl an ihr das Gelöbnis gebrochen habe.

"Ja freilich, das werde ich bir just sagen!" lachte die Magd auf.

Und weil sie ihm so frech ins Gesicht gelacht hatte, brobte er, sie in die Totenkammer sperren zu lassen. Statt zu lachen begann sie nun zu weinen, doch den, welchen der Richter wissen wollte, verriet sie nicht.

Run hörte es der Ferdinand Wildauer, ein junger Säusler auf der Windwang, daß der Dorfrichter seine schwere Hand legen wollte auf die Magd Sanna und daß sich der ganze Gemeindezorn zusammenziehe über die arme Dirn, weil sie nichts verraten wollte. So ging er truzig hin und gab an, er wäre es. — Mehr brauchte er nicht zu sagen. Der Richter sprach nur: "Ich gunn dir nichts Schlechtes, Ferdinand, aber du wirst an dieser Suppe, die du dir eingebrockt hast, lang zu lösseln haben!" Er kannte ben harten Bauernschlag, der da nahe dem Eise wuchs. In wenigen Tagen merkte es der Ferdinand schon, daß die Rachbarn sich von ihm zurückzogen, nicht mehr Gemeinsamteit mit ihm hielten in Arbeit und Umgang, nicht mehr fragten, wie es ihm gehe, nicht mehr lachten, wenn er im Begegnen einen seiner heiteren Späße sagte. Denen er

fculbig mar, die forderten ihre Sache, die er um Beiftand anging, gudten ihre Achfeln. Rein einziger machte ihm offenen Bormurf, daß er bas Belobnis gebrochen, jeder ging an ihm borüber. Run fab er, bag er allein mar. Dit feiner Wirtschaft mar's ohnehin ichlecht genug, bas Bauslein ftand windschief und nicht ein Nagel in ber Wand gehörte mehr fein. Das Arbeiten und Baushalten mar feine ftarte Seite nie gewesen. Um diese Beit ftarb fein alter Bater; Die Nachbarn tamen nicht, um wie üblich an ber Leiche gu wachen; fie weigerten fich, ben Sarg gu tragen, fo bag ber Ferdinand benfelben mit einem Schlitten gum Rirchhofe fchleifen mußte. Ein paar alte Beiber umftanden die Brube, fonft war niemand ba. Als bas Grab jugefcharrt mar, ging ber Ferdinand jum Pfarrer und gab an, daß es ihm im Detthale zu falt geworben fei, bag er fein Gutel liegen und fteben laffen wolle, wie es liege und ftebe, daß er bie Sanna zusammenpaden und mit ihr in die Fremde geben werde, daß er aber noch früher, babeim in ber Pfarrfirche, mit ber Seinigen driftlich verbunden werden möchte.

Der Pfarrer bachte: 's ist schade um ihn! Um ben thut's mir leid. Aber was soll er machen auf seinem abgewirtschafteten Häussein, wenn ihm niemand helsen will! Mehr als zu Grunde geben kann er auch draußen nicht. Und die Trauung soll er haben; lieber wäre es mir freilich gewesen, er hätte sie um etliche Monate früher verlangt.

Drei Tage später sind sie davongezogen. Was der Ferdinand Wildauer auf einer Kraze tragen konnte an Gewand, Einrichtung und Werkzeug, das nahm er mit; es brauchte ihm nicht das Herz weh zu thun um das, was zurücklieb. Was die Sanna in einem Armbündel schleppen

Rein Weib wollten fie nehmen, das gelobten fie bem himmlifchen Bater. 195

fonnte, das war ihr Eigentum. Mit solchen Gütern wollten sie ein neues Leben anfangen in der Fremde. Ein rotes Hündlein winselte den beiden hinten nach, ein etwas schäbiges Köterlein, der letzte Hausgenosse des Ferdinand. Seine hängenden Ohrlappen waren ganz zerfranst von den Bissen der Nachbarshunde. Vielleicht hatte auch der etwas angestellt, daß sie ihn nicht dulden wollten zu Gurgl. Anfangs ging's heiter fürbaß. Bon Innsbruck hatten sie gehört, der schönen, großen Stadt, viel größer als Imst oder Landeck; also nahmen sie ihren Weg gegen Innsbruck. Die Straße war steinig, der Ferdinand pfiff ein Liedel.

Daheim zu Gurgl wurde wenig gepfiffen und gar nichts gefungen zur felbigen Beit, so daß der Pfarrer einmal zu seinem Freunde, dem Kurschmied, sagte: "Ich weiß nicht, wie sie mir vorkommen. So la la."

"Die Musit geht ihnen ab," antwortete der Kurschmied. "Sie haben schon lange teinen Hochzeitsmarsch und keinen Brauttanz mehr gehört. Und wenn die Imster Herren bei uns Soldaten ausheben, so schäme ich mich. Drüben im Bizthal, im Stubai, im Passeyer die schönsten Landjäger, bei uns nichts."

"Saben wir nicht auch Buben!" meinte ber Pfarrer.

"Schau ihnen einmal in die Augen, Pfarrer. Mir will's nicht gefallen. Ich bente, bu follft berweil nicht mehr gegen ben Gheftand predigen."

"O Doktor, das thue ich schon lange nicht mehr!" sagte der Seelsorger, "ich sehe es wohl schon selber. Der Shestand wäre bald abgebracht, auf das gingen sie gleich ein. Wir muffen umlenken. Schaut auch wirtschaftlich nichts heraus, wie es jest ist. Die Armut hat sie verzagt ge-

196 Rein Beib wollten fie nehmen, das gelobten fie dem himmlifchen Bater.

macht; keiner thut mehr, als er zu harter Not muß. Manch gutes Aecerlein liegt brach, von den Wiesen tragen sie die Steine nicht mehr fort. Berkaufen wollen sie ihr Anwesen, Kinder hätten sie keine. Also bestreben sie sich nicht mehr. Früher haben sie auswandern wollen, weil zu viele, jest weil zu wenig Kinder sind. Ohne Kinder kein Heimats= gefühl, ich sehe es wohl ein, Kurschmied."

"So wird der Wildauer Ferdel doch recht gehabt haben," bemerkte der andre.

"Ich wage nicht zu fagen: nein," antwortete ber Pfarrer. "Aber tommen hatte er follen."

"Wir muffen ihnen ein gutes Beifpiel geben," meinte ber Rurschmieb, "muffen halt felber beiraten."

"Du haft es ja icon gethan, Rurichmied."

"Aber bu noch nicht, Pfarrer."

"Lag das gut fein."

"Ich will doch den Anfang machen," sagte hierauf der Kurschmied. "Wein Sohn, der Franzel, ist im vorigen Jahr Meister geworden. Dem gefällt schon lange, aber ganz heimlich, das Kogelbimsmoidle. Will trachten, daß er mich um Erlaubnis fragt, und mich nicht lange bitten lassen. Du kannst im Beichtstuhl nachhelsen, Pfarrer. Mit Gottes hilfe wird's schon wieder gehen."

So haben sie sich verabredet. Da gab es zu Gurgl im Deththale seit langem wieder einmal Hochzeit. Braut= führer war der Richter, geladen war das ganze junge Bolt und so lustig ging's dabei her, daß sich die Burschen und Dirndeln zu Dußenden miteinander versprachen.

Seither ging es bort wieder, wie es überall geht. Ein frifcher Menfchenschlag ftand auf, und als nachher ber

Rein Weib wollten fie nehmen, das gelobten fie dem himmlischen Bater. 197

Sandwirt aus Paffeper tam, um Schüßen zu suchen, nirgends fand er mehr und nirgends frifchere, als zu Gurgl im Degthal.

Der Ferdinand Wildauer und fein Beib, die Sanna, find nicht mehr beimgetommen. In einem Steinbruch bei Innsbrud betamen fie ein fleines Rind. Auf ben iconen Namen Anton liegen fie es taufen. Wenn man biefen Unton fpater fragte, wie er feine Rindheit und erfte Jugend jugebracht hatte, ba wußte er viel Possierliches zu erzählen. Seit im Steinbruch ein Felsblod bem Bater beibe Urme abgeschlagen, gab es Mufit, nichts als Mufit. Der Bater tonnte fo munderschon pfeifen, bas hatte er auch die Mutter gelehrt, und fo gingen fie nun in ber weiten Welt herum und pfiffen ju zweien bor ben Sausthuren allerhand Beifen. Der Rleine fammelte die Rreuger. Zwei Gattungen Buborer gab es, die eine lachte fie aus und ichentte einen Rreuger, Die andre feufste über bas Glend und gab auch einen Rreuger. Dann hatten fie einmal eine Luftreife gemacht durch das Detthal hinauf bis in den hinterften Bintel. Burgl ftand, wie es geftanden mar. Der Ferdinand ging hinein in die Windwang und ftand dort lange vor einembraungeraucherten Mäuerlein, an welchem roter Soller muchs. Dann ging er wieder fort. Der fleine Unton trieb fich am Bache um, wo mehrere Burichen Forellen angelten, wollte mit ihnen Befanntichaft machen und fagte, bag er eigent= lich auch ein Burglerbub fei. Sie fragten ibn, wie er beiße.

"Unton heiße ich!" antwortete er.

Darauf riefen die Burfchen: "Antoni, Limoni, nig tonn i, L... hon i!" — padten ihn und warfen ihn in ben Bach.

HARLEN LIBRARY,

Mit Mübe troch er wieder ans Trodene, icuttelte fich ab wie ein naffer Bubel und lief bavon. Bald manderten Die breie wieder megshin, und bas mar ihr Befuch in ber Beimat gemejen. Beil ber Angbe von bem beimatlichen Baffer ber noch über und über feucht mar, fo bullte ibn bes Rachts auf bem Strohftabel ber Bater mit feinem eigenen Bemande gu, benn es ftrich burch bie Fugen eine talte Luft. Das war aber auch gefehlt. Bei Jinft mar es. daß fie den Bater Ferdinand ins Spital trugen. Die Mutter Sanna wollte ohne feiner nicht weiterziehen, fie blieb im Spitalhofe und spaltete Bolg, damit man fie bulbe und fie taglich einmal den franken Mann feben laffe. Der tleine Tonele - er wollte feit dem Waffer von Burgl nicht mehr Unton beifen - hielt fich viel in ber Stube bes alten Bfortners auf. Der batte eine Laute, verftand ein wenig barauf gu ipielen und lebrte biefe Runft ben aufgewedten Rnaben. MIS der Junge icon beffer fpielte wie der Alte, fagte biefer : "Gin Rampel bift!" zwidte ibn beim Ohr und ichenfte ibm bas Inftrument.

Als der Bater unter der Erde war, zogen sie weiter, die Mutter und der Sohn. Mit dem Pseisen war's bei ihr aus. Zwischen dem großen wachsgelben Tuche, das sie um ihren Oberkörper gewunden hatte, sah ein abgehärmtes Gesicht hervor mit traurigen Augen und weißen Zähnen, die von Tag zu Tag mehr herauszuquellen schienen aus dem versallenden Fleische. Der Toni spielte auf der Laute und sang dazu Lieder, wie er sie von seinem Vater gelernt hatte. So bettelten sie sich einmal über den Brenner und hinab bis ins Brignerthal. Dort, auf der Steintreppe vor der Kirchenthür zu Sankt Jakob, thaten sie rasten.

Rein Weib wollten fie nehmen, das gelobten fie dem himmlijden Bater. 199

"Tonele," fagte die Mutter jum Anaben, "willft mir nit bas Lied fingen: Jest gang i ans Brunnele."

Sette sich der Rleine auf einen Birkenast, daß er dabei schaukeln konnte, und hub an mit seiner zarten Stimme die wundersame Weise zu singen:

> "Jett gang i ans Brunnele, Trink aber net. Da such i mein herztausigen Schat, Find 'n aber net.

Da laß i meine Aeugelein Um und um gehn, Da seh i mein herztausigen Schatz Bei ein' andern stehn.

Und bei ein' andern stehn sehn, Ach, das thut weh! Jeht b'hüt dich Gott, herztausiger Schak, Dich sieh i nimmermeh — "

Und dieweilen der Anabe dieses Lied mit der wundersamen Weise gesungen hatte, war ihm seine Mutter gestorben auf den steinernen Stufen von der Kirchenthür. An ihrer Grube fein andrer Klang, als sein Saitenspiel: "Zest b'hüt dich Gott, herztausiger Schap, dich sieh i nimmermeh!"

Damals war der Tonele alt gewesen an die neun Jahre. Und jest allein auf der weiten Welt!

Allein? Wiefo? — Leute genug, nur angebettelt muffen fie werden.

Und so sang, bettelte, lungerte und hungerte er sich durch, bis heran zum kedmütigen Burschen, der nicht Krieg führen wollte, hingegen aber seinen Mut dadurch bewieß, daß er um die Magd Hanai warb, und der jetzt auch die Magd Hanai im Stiche gelassen hatte, um auf die Suche zu gehen nach dem vermißten Sohn des Mahrwirtes.

## Mir brauchen enk nit!

Bon denen, die ausgezogen waren, um den Anaben zu suchen, tamen am nächsten Tage manche zurück: sie hätten nichts gesunden. Andre kehrten am zweiten Tage heim: sie hätten nichts gesehen. Etliche kamen am dritten Tage und wußten zu sagen von allerlei Spuren und Anzeichen und Mutmaßungen, wo der Sohn des Mahrwirtes sich besinden könne, aber endlich kam es heraus, daß auch diese nichts wußten und ganz umsonst herumgegangen waren.

Beimgefehrt mar auch Frau Rotburga. Ihr mar untermegs manchmal zu Mute gewesen: mabrend bu ben einen fucheft, geben bir die übrigen verloren. Und als nun Die Leute ericbienen, in der Abficht, ihr Eroft gugufprechen. fanden fie, daß die Wirtin nicht weinte und nicht flagte. Wenn von ihrem Sans die Rede mar, fo fagte fie nichts als: "Wie es Bottes Willen ift!" - Des Ubende bann. wenn alle Arbeit verrichtet mar, wenn sie mit ihren beiden Rindern auch bas beilige Schlaflied gefungen hatte: "Es fangen brei Engel einen fugen Befang," ba fniete fie noch mit der fleinen Marianna bin por ben Sausaltar und betete ein Baterunfer "für unfern lieben Bans, bon bem wir nit miffen, wo er ift, ob er beim grimmigen Feind hart muß leiden und fill weinen nach Bater, Mutter und Beichwifter, ober ob fein armes Leiblein gang gerichlagen in einem Abgrunde liegt, ober in ber fublen Erde fclaft, und die unichuldige Geel' bei Jefum Chriftum im Simmelreich!"

Solches Gebet sprachen sie zu eigenem Herzleid und zu eigenem Trofte, und die fleine Marianna hob ihre ge=

falteten Händen empor und ihr sanstes glaubendes Auge zum Bilbe Gottes. Und selbst, als das Gebet schon aus war, kniete sie noch lange so, schier wie in Berzückung, und einmal laste das Mädchen in solchen Augenblicken die Worte: "Ich habe gegründet die Grundsesten der Erde und die Sonne angezündet in den unendlichen himmeln. Der Sturm, der die Felsen bricht, ist mein Atemhauch, das Rauschen der Meere mein Lied. Ich habe ausgeweckt die Bölker des Erdkreises wie Blumen im Mai; ein heißer Blick meines Auges, und sie vergehen wie Tau. Was ist dein Leiden, Menschenherz, vor dem Wehe der Welt? Es ist nichts. Einzig nur rührt mich das Weinen der Mutter ums Kind. Ich komm' zu dir. Bertrau' auf mich, ich will dir helsen..."

So fprach das Rind. Das Lallen ging in ein Flüftern über, das Flüftern in ein hauchen, dann fant das Köpfchen nach vorn auf den Tifch und Marianna schlummerte.

Einer, ein einziger war noch aus auf der Suche nach dem Anaben — Beter der Wirt. Er ging thalauf, er ging thalab, er fragte in allen häusern zu, er stieg in die Schluchten, er durchzog die Wälder, er wagte sich sogar in feindliche Areise, die allmählich sich wieder bemerkbar machten. Der Anabe aber war nirgends und niemand wußte von ihm.

Eines Tages befand er sich in der Schlucht bei Beidbruck plöglich unter Franzosen. Er wußte nicht, wieso das sein konnte. Doch that er arglos und besprach sich mit einem Offiziere wegen seines Anaben. Der Franzose gab ihm folgenden Bescheid: Wenn das Aind von französischen Soldaten aufgegriffen werden sollte, so würde es dem Bater zugeführt, ohne
ihm ein Haar zu krümmen, darauf parole d'honneur! Aber
bei einer nächsten Uffaire dem Mahrwirt die heiße Augel!

Als von diesem Manne weg Beter wieder seine Straßen ging, wunderte er sich baß darüber, daß er noch frei die Straße gehe. Ja, war er denn nicht mitten unter Franzosen gewesen? Hatten sie ihn denn nicht erkannt? Sind sie denn nicht voller But gegen die tirolischen Häuptlinge? Und sie ließen ihn frei von hinnen gehen? Der ritterliche Hauptmann hatte in ihm nicht den Gegner, sondern den trostlosen Bater gesehen. — Fast mit Schmerz bedachte es der Mahrewirt, daß solch ehrenhafte Männer die Feinde seines Bater-landes sein müssen.

Endlich kam auch Peter heim in fein Haus an der Mahr, aber nur um zu neuem Streite zu rüften, der größer zu werden versprach, als der erste an dem Eisack und an der Rienz. Die baprische Regierung sammelte sich wieder, war aber noch schwankend und mutlos, sie ließ zu dieser Zeit in Tirol einen schweichelhaften Aufruf auschlagen: Was ihnen denn nicht recht wäre, den Tirolern? Sie sollten es doch offen sagen, man würde ja gern Abhilse schaffen, man würde ihnen alle billigen Wünsche erfüllen, man achte dieses Volk, welches sich von jeher ausgezeichnet habe durch Redlichkeit und Treue!

"Chen, weil wir treu sind, darum auf gegen die Bayern!" so lautete dem Lockruse entgegen ein Stichwort, das der Rulber ausgegeben hatte.

Hofer, der Sandwirt, hatte vom Brenner her Gilboten geschickt, zwei an einem Tage, mit der dringenden Aufforderung, ihm zu hilfe zu kommen. In Innsbruck habe der Feind sich neuerdings festgeset, das ganze untere Innthal wimmele von Bahern und Franzosen. Aber von allen Bergen herab und aus allen Gräben heraus kämen die

Bauern und zögen sich zusammen um die Borhöhen von Innsbruck. Alles solle kommen, alles, was den Stugen und das Messer tragen könne. Es sei die endliche Entscheidung da, ob die Tiroler in Zukunft ohne Gott und Baterland Bapernknechte sein, oder als freie Männer leben wollten in der ehrwürdigen Heimat. Ihr Feldherr sei die heilige Jungsfrau Maria.

Wie wurde es da neuerdings lebendig im Thale von Briren! Gemaltiger als bas erstemal mogte es auf. Der Rreugwirt jog rafch mit einem Trupp freiwilliger Rampfer ben Gifad entlang gegen Sterzing. Der Mahrwirt eilte in Die Begend bes unteren Gifad und ins Grobnerthal, um Streiter ju werben. Feindliche Soldaten fab man jest nirgends, alles ichien fich jur hauptarmee ju ichlagen. Selbst die baprifchen Beamten, Die insgebeim icon thatig gemefen maren, für ben naben Maria-himmelfahrtstag ein großes Rapoleonsfest ju beranftalten, maren auf einmal nicht mehr ba. Es geschah noch nichts, aber es mar alles jo feltfam, fo unerhort anders als fonft. Es war, als ob ber Schall nicht mehr erftidte in ber Luft, fondern unge= ichwächt in die Ferne bringe; fo borte und wußte jeder an jedem Orte eins und alles. Es fchien, als ob die Menfchen Flügel befommen batten, fo waren fie überall; und als ob die Borfahren aus ben Grabern aufftunden, fo viele maren ihrer. Ununterbrochene Strome von Streitern famen bom Bufterthale heruber, vom Etichthale berauf, bom Ritten berab, bon allen Sochthälern gezogen. Jung und alt, mit allen bentbaren Wertzeugen und Beraten bewaffnet, mit Sauen, Saden, Spiegen, Morgenfternen, Generftangen, Sammern, mit roftigen Schwertern und

blinkenden Senfen, mit wuchtigen Reulen und eifernen Staben aus Bochofen und Schmieden; auch Burf- und Schleuberwertzeuge mit Strangen und Bogen, nicht ungeicidt bergeftellt. Und über Diefem Gewoge von befederten Suten und aneinandertlirrenden Baffen wehten rote Rirchenfabnen mit im Winde flatternden Frangen und Bandern. Bündel, Rorbe, Rragen, Gade, Rübel, Faffer mit Lebens= mitteln foleppten fie mit fich und liegen fie burch Ochfen auf Bauernwägen, Bofttutichen und Solgtarren binterdrein Mancher hatte an feiner Lobenjoppe, die er über ber Achfel hangend trug, die Mermel jugebunden und fich fo Cade für Lebensmittel gefchaffen. Auch Zimmer- und Schmiedewertzeuge, Leitern, Winden und Amboffe murden mitgeschleift. Biele der Ausziehenden ritten auf fcmeren Laftpferden, andre jagten Ralber hinterher, und immer noch brachten Beiber aus den Saufern Dinge berbor gur Bebr und Nähr.

Auch der Rampesbauer hatte sein Fähnlein, doch er sollte zu Hause noch etwelches in Ordnung bringen. Im Mahrwirtshause kand er sich ein: Ob der Peter noch da sei? — Rein, der sei vom Grödnerthale noch nicht zurück. — Er, der Rampesbauer, wolle guten Rat, er wisse sich nicht zu helsen. Er habe im oberen Stadtkeller bisher die gefangenen fünf Bahern zu bewachen und zu aßen gehabt, was solle jest mit ihnen geschehen? Es werde immer schwerer. So oft er mit seinen Knechten die Kost hineinstrage, sammelten sich vor dem Thore allerhand Leute an und verlangten mit Geschrei die Auslieserung der Gesangenen. Besonders der Schwarze, der Steuereinnehmer von Bruneck, der sei eben auf den Stein gesprungen und habe eine Brand-

und Blutrede gehalten: Wenn jeder der fünf gefangenen Bapern zehn Köpfe hätte, so müßten sie alle abgeschlagen werden! Man spreche vom Morgenrote der Freiheit, das seien so seere Redensarten, das richtige tirolische Morgenrot der Freiheit sei Bapernblut, das den Eisack färbt! — Und die Leute hätten zu solch wilder Rede wie wahnsinnig geschrieen: das sei gut gesprochen, so müsse es geschehen. — Was denn nun da zu machen sei, um den Aufruhr zu dämpsen?

Bugegen war bes Mahrwirts Schwager, ber Priester Angustin. Der sagte, er wolle es versuchen. Nach Beters Sinn murbe es zwar nicht sein.

Er ging hinauf, und bei der nächsten Fütterung, als sich wieder einmal viel Bolk vor dem Stadtkeller versammelt hatte, hielt er eine Rede. Weil ein bischen Predigerton dabei war, so horchten sie gleich auf. Feindesblut, sagte er, sei etwas sehr Kostbares. Man dürse es nicht verschwenden zum nächstbesten Wohlgefallen, man müsse eine festliche Gelegenheit abwarten, um es zu opfern. Diese Gelegenheit würde bald kommen, wenn die Sieger heimkehrten. Zum Dankopfer für die Befreiung Tirols sollten dann die Gesfangenen hingerichtet werden.

Da schrieen die Leute wieder, das fei gut gesprochen, so muffe es geschehen.

Wenn die Sieger heimkehren! Augustin flehte im Herzen seinen Gott um Gnade an für das frevlerische Wort, welches der Fürsehung vorgriff. Wenn die Sieger heimtehren, dann soll keine Rache sein, der Mahrwirt, der Kreuz-wirt, der Sandwirt, wenn sie da sind, werden dafür sorgen. Also war wieder einmal eine Unwahrheit gesagt worden,

die Beter verurtheilt haben wurde. Allein, so dachte Bruder Augustin, um eine große Gunde zu verhüten, kann man eine kleine schon begehen.

Das Macienfest mar getommen, es murbe in ben Rirchen und Rloftern nach alter Sitte begangen. Die verjagten Briefter maren größtentheils wieder gurudgefehrt, aber die Gotteshäufer blieben halb leer; es maren ber Leute allzubiele gegen ben Brenner gezogen. Rein Buttel mar ba. ber den Bifchofen und Dechanten den Wefttag und die Reier geftort hatte. "Maria, Jungfrau reine im hoben Simmels= thron," jangen die driftlichen Beter, aber biesmal tamen fie ju feiner Sammlung. Ihre Gedanten maren in ben Begenden ber Mitternacht, wohin die Manner und Junglinge geeilt. Bang eigenthumliche Berüchte gingen um, hielten fogar bor ben Rirchenthuren nicht an, brangen binein und von Mund ju Ohr. Bu Innsbrud auf bem Berge Ifel fei bas Belt= gericht. Es fei feine Schlacht, es fei ein Schlachten. ber Bloffenalbe tonne man bei richtigem Luftzuge bie Ranonen boren. Bott anabe ben Sterbenben!

Mittlerweile war der Mahrwirt umhergestiegen in Thal und Gebirge. In Bauernhöfen und in Holzsnechthäusern und in Holzenhütten hatte er zugesprochen, selbst in geruhfamer Nacht die Leute geweckt und ihnen zugerusen: "Auf, Manner! Los geht's wieder! Alle müßts mit!" Biele erstannten ihn schon an der Stimme: "Ah, der Mahrwirt ist's!" Dem Manne wollten sie gern folgen, sie machten sich bereit. Bis ans Sellasoch war Peter hinausgekommen. Dort zwischen den starren Felsen fand er ein Menschenpaar, das im Burzelgraben aus war, mit dem Gisen zwischen dem Gestein herumstach und sich dabei gegenseitig mit harten

Borten Schimpf und Schmach jufchrie. Der rotbartige Burgner Zanggl mar's und fein ichwarzhaariges Beib. Die feurigsten Ramen fielen bem Beibe ein, es war gang unerhort, wie biefes Wefen biefen Mann haffen mußte. Und als Beter nun jum Banggl ging und ibn anwarb. hub bas Weib jammerlich an ju flagen, und ihren guten Mann ließe fie nicht fort und ihren lieben Dann ließe fie nicht erfchiegen. Der Banggl mußte lachen und jum Mahr= wirt fagte er: "Du tannft bir's benten, wie bart ich fortgeh'! Aber ich bin halt ben Feind icon gewohnt." Ginen ichnalgenden Schmat gab er feinem Beibe, bann ließ er fie fteben amifchen ben milben Bergen und ging "Boarnderichiegen". Als fie weit unten maren, icon bei ben erften Saufern von Santt Maria, ichaute ber Burgner einmal um und that leife die Bemertung : "Benn fie nur mitgegangen mar'! Bon ber hatt' auch ber Frangos Grugl und Graus friegt!"

Ernst und wortlos war der Abschied andrer. Biele füßten Weib und Kind nicht, sagten nicht "Behüt Gott!" aus Furcht, weich zu werden. Als ob es in den Holzschlag ginge, so schritten sie davon und schauten nicht mehr um.

Im Kirchlein zu Sankt Beter an der Gröben wohnte am Maria-himmelfahrtstage der Mahrwirt einer Messe bei. Es war sein Geburtstag, er hatte den gleichen mit dem Bonaparte. Sein Gebet war ein leidenschaftliches. Ueber dem Altare stand geschrieben: "herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe!" Der Mahrwirt sah flüchtig den Bers, blickte aber nicht mehr hin. Gott könnte wollen, daß Tirol wieder bayrisch werde. Der Tiroler will das nicht, und eher sterben! "herrgott!" betete Peter, während seine ge-

hobenen und gesalteten Hände bebten, "um deines Ramens willen, verlaß uns nicht, hilf uns siegen, vernichte den Feind, unser ist das Recht. O herr der heerscharen, ich bitte dich um deines heiligen Kreuzes willen!" — Aber es war keine glückliche Stunde, auf einmal siel ihm ein: auch im Bayernlande gibt es noch Kirchen, auch dort knieen Soldaten, ihre Weiber und ihre Kinder vor dem Altare und richten an den herrn der heerscharen das gleiche Gebet: laß uns siegen, vernichte den Feind! — Und des herren sind sie hüben und drüben. — Fast unmutig trat der Mahrwirth aus dem Kirchlein. Kurz und herb rief er seinen Männern zu, die um das Wirtshaus herum ein wenig gelagert hatten, sie müßten weiter.

Mit einem eisenfesten Trupp kräftiger und waghalsiger Männer fam der Mahrwirt im Brignerthale an. Die vom Grödnerthale, das sind Kerle wie von Stahl und Stein. In Silmärschen wollte er mit ihnen zu hilse eilen gegen die Hauptstadt. An der Brücke bei Mittewald begegnete ihnen ein rasch reitender Sendbote vom Sandwirt.

"Ift der Mahrwirt unter euch?" rief Diefer in Die Truppe hinein.

"Der fteht ba, mas willft von ihm?" fragte Beter.

"Umtehren tonnts," ftieg ber Bote hervor. "Aus ift's. Der Anderl lagt fagen: Mir brauchen ent nit."

Und weiter fprengte ber Bote auf ichnaubenbem Rog.

# Peter, du sollst kommen und uns regieren helfen!

"Mir brauchen ent nit! Aus ist's!" Was bedeutet das? Ist alles hin? Oder ein großer Sieg? Friedensschluß? Oder nur ein troßiges Ablehnen, weil sie so spät gekommen? Tas Grödnerthal liegt fernab, seine Berge sind hoch. Ein harter Marsch war's gewesen für den Mahrwirt. Und nun abgewiesen? — nach langem Zögern, und nachdem er von mehreren sliegenden Boten das Gleiche gehört, kehrte er unmuthig um und zurück an die Mahr. Abgelehnt bei dem großen Kingen ums Heimatland! Peter Mahr hatte in diesen Tagen freisich noch keine Ahnung davon, daß er mit seiner Person noch einen viel gewaltigeren Heldenkamps werde auszuringen haben. — Nun diesmal war's vorbei, seine Leute aber hielt er beisammen.

Da kamen schon Nachrichten. Die Leute waren sast atemlos vor Freude. Sie wußten Unglaubliches zu berichten. Boller Kraft und Frische kamen die meisten zurück, voller Fröhlichkeit auch folche, die verwundet auf dem Strohlaren lagen. Peter schaute nur so drein und hörte zu, und wenn sie besonders Großes erzählten, da murmelte er: "Und ich nicht dabei gewesen!"

Raum war er allein, so machte er sich Borwürfe seines eitsen Denkens wegen. — Sei doch froh, sagte er zu sich selbst, daß es geschehen ist, ohne daß du noch einmal deine Dände mit Blut besteden mußtest! Oder werden die Siege ersochten, damit die Helden sich prahlen können? Rein, des Baterlandes wegen werden sie errungen und jeder

foll feinem Gott in Demut danken, der ohne Streiten gum Frieden tommt.

Frau Notburga horchte auf jedes Wort, das da in der Wirtsstube gesprochen wurde; voller herzensjubel war sie, und doch dürstete sie nach einer Botschaft, die nicht tam. Alles sprach von Sieg und Sieg; von einem Anaben, der aufgesunden worden und etwa auch bei den helden gewesen, sprach niemand. Die Freude theilte sie redlich mit allen, mit dem Leide mußte sie allein fertig werden. Der Name hans kam nicht mehr von ihren Lippen.

Drei nach Rlaufen heimkehrende Schüten sprachen beim Mahrwirte zu. Der eine hatte einen verbundenen Arm, der andre einen durchschoffenen Hut, der dritte hatte nichts, als einen großen Durft. Diefer sprach zum Wirte, er hatte ein Schreiben zu übergeben.

"Un wen?"

"Un den Mahrwirt Beter Magr."

"Bon woher ?"

"Aus Innsbrud."

"Das nimmt mich munder," fagte Beter.

"Bom Minister," versette der Bote und zog aus der Brusttasche langsam und bedachtig einen Brief.

"Bom Minifter? Beh, foppe beinesgleichen, ju Innsbrud gibt es gerade Minifter!"

"Lies halt einmal."

Das Schreiben lautete klar: "Zu handen des Beter Mahr, des Wirtes an der Mahr bei Brigen," und war von Josef Dorninger. — "Ah, der Dorninger! Der läßt

auch einmal von sich hören! Der ist jest zu Innsbruck! — Darf ich wohl ein biffel Botenlohn bringen ?" fragte der Wirt die Eingekehrten.

"Ei freilich! Eine Maß wird der Brief schon wert sein." Dieweilen sie bei Tische saßen und wohlgemut dem Kruge zusprachen, war Peter in seine Stube gegangen, um dort den Brief mit Ruhe zu lesen.

Das Schreiben lautete alfo:

#### "Lieber Ramerab!

"Du magst mich für undankbar halten, daß ich Dir richt geschrieben habe seit Wochen, als wir auseinander gegangen sind vor Deiner Hausthür. Und hast mir dazumal in meiner Berlegenheit doch so viel Gutes erwiesen, wie es ein Bruder dem andern nicht besser thun kann, obwohl ich Dir fremd gewesen und Du es nicht hast wissen können, mit wem Du es zu thun hast.

"Ich meine aber, Du wirst das Säumen entschuldigen, weil Du recht gut weißt, daß jest keine Zeit zum Schreiben ist; wir haben etwas andres zu thun. Jest muß es doch sein und ich will Dir danken, lieber Peter, wie noch kein Mensch gedankt hat zu Innsbruck über den Brenner hinsüber in Dein freundliches haus an der Mahr.

"Freund! wer hatte das gedacht! Roch heute kann ich es nicht glauben und fürchte von Stunde zu Stunde das plögliche Erwachen aus diesem wundersamen Traum. Daß wir gesiegt, wirst Du freilich gehört haben, hast ja selber stark dazu beigetragen. Aber wie groß der Gewinn ist, das kannst Du noch nicht wissen, das wissen auch hier noch die evenigsten und der Andreas hofer hat selbst keine Ahnung

davon, was er geleistet hat, was er heute bedeutet. Undreas Hofer! Dieser Name wird mit unauslöschlicher Schrift stehen, solange es ein Tirol gibt, und ein Tirol wird es geben, solange die Welt steht, das darf man feierlich sagen vor dem, was dieses Bolk jest geleistet hat.

"Die Schlacht kann ich Dir nicht beschreiben, die mußt Du Dir erzählen lassen mit heißen Worten, von einem, der dabei gewesen ist und Dir ins Gesicht schauen kann, während er's sagt. Fast drei Tage hat es gedauert, halb Tirol war beisammen auf dem Berge Isel, und die andre Hälfte war im Unrücken von allen Seiten. Pulver und Blei im Uebersluß, nichts hat uns gefehlt, am wenigsten Kurasche. Ieder einzelne Mensch war ein Held, ich hätte es nie geglaubt, daß ein einfältig Bauernvolk sich hätte es nie geglaubt, daß ein einfältig Bauernvolk sich heligen Glauben! Das haben sie wohl am lautesten gerusen. Die allergrößte Kraft stedt im Glauben, das hat sich jest wieder bewiesen.

"Anfangs war's ein Angriff aus dem hinterhalt gewesen auf den Feind, der in hellen hausen in der Stadt
und um die Stadt gelagert hatte. Aber er wollte nicht
recht dran, das wurde endlich langweilig, und so brachen
die Leute mit Geschrei und Jauchzen hervor aus Büschen
und Wäldern, stürzten sich in die offene Schlacht, ins hands
gemenge. Wix erschraken zuerst, den ungelenken Bauersmann
mit dem geschulten Soldaten im offenen Gesecht zu sehen,
aber unsere Leute rangen wie die Löwen. Es war auch
keine Ordnung ausgestellt für die Feldschlacht. Jeder that
was er wollte und erschlug Bahern und Franzosen, so
lange dis der Feind wich, oder er selber tot war. Der
Feind machte einen großen Lärm, aber eine bahrische

Ranone that nicht viel mehr, als ein tirolischer Stugen. Biele hundert Tiroler muffen wir beklagen, aber vieler Taufend gefallener Feinde durfen wir uns ruhmen. Des Belteroberers ruhmreiche Solbaten gegen ein fimples Raturvolt, es ift beifpiellos. Gines aber mar, mein Freund! Mitten unter uns ftanden brei herrliche Manner! Ja, nur Diefe brei Mertwürdigften nenne ich. Du tennft fie alle brei. Der Jofef Spedbacher, ber Bauer am Judenftein bei Sall - er fagt, er tennt Dich - liftig ift Dir ber wie ein Fuchs und wild wie ein Tiger. Man hat gemeint, ein Rede aus der alten Germanenzeit mare aufgestanden, wie er mit bem Gewehrtolben dreinfauft. Und hat Dir der einen Feld= herrntopf! Aber bas Unführen allein ift bem nicht genug gewesen, überall felber bat er mitgethan; ein Bauer muß felber fein befter Rnecht fein, hat er gefagt, und nur fo breingebrofchen auf die Babern= und Frangofenschädel. 3weimal habe ich es felber gefeben, wie er mitten in einem Rubel Blauhofen ift; gute Racht, Seppel, mit dir ift's aus! hab' ich mir gebacht, ba ift er Dir fcon burch, aber nicht nach binten, fondern nach born. Der Spedbacher bleibt auch fteben in Tirol. Dann der Safpinger! Rannft Du bir diefen fleinen Rapuginer andersmo gut benten, als auf der Rangel? Freund, auf bem Streitrog macht fich ber noch beffer! In ber einen Sand bas Rreug, in ber anbern das Schwert, inmitten ber Streiter gundende Bottesworte rufend, fo in den Rampf binein, wo er am beigeften ent= brennt. Und endlich ber britte, ber Baffeier Sandwirt, ber Underl! Das ift ein Erzmensch! Sie folgen ibm, wohin er will. Go feft, fo gefcheit und babei einfältig wie ein Rind. 36m bor allem ift es zu verdanten, feiner flugen

Borbereitung feit Monaten, feinen Berbindungen und ftill getroffenen Unordnungen, feinem unerschütterlichen Glauben an das Recht Tirols und an ben ewigen Unwalt bes Rechtes im himmel. D, mas ein einziger Mann zu leiften bermag mit ftartem Willen und treuem Bergen! Die Manner, mitten im Schlachten, in ber Befahr bes Unterliegens und in dem Jubel bes Sieges, jum Anderl blidten fie auf, wie zu einem Gott. Dan fonnte glauben, ber Erzengel Michael habe in ihm Geftalt angenommen. Dabei ift er voller Demut und fagt, er fei nur ein unwürdiges Bertgeug Gottes. Um himmelfahrtstag, als der Feind gurud= geworfen, gefchlagen und vernichtet mar - Die Stunde wird teiner vergeffen, ber dabei gemefen -, ift der Sofer niedergekniet, an feiner Seite ber Bafpinger und ber Spedbacher, und haben laut ein Baterunfer gebetet. Die hoben Berge ringsum, ju unfern Fugen die befreite Sauptstadt, über unfern Sauptern ber blaue Sonnenhimmel - fo ift das Belbenvolt in Demut auf ben Anieen gelegen bor dem Berrn ber Beerscharen. Gelbft gefangene Feinde, barunter Butheraner und Beiben, find gur Erbe gefunten und haben mitgebetet, fo ift's über fie getommen. Bon ben Feinden waren nur die Gefangenen, Bermundeten und Toten unter uns, alles andre in wilder Flucht bas Innthal binab gegen Bapern. - Und bann ber Gingug in die Stadt! Unter bem Beläute aller Gloden, unter Rriegsmufit und Alpenschwegelpfeifen, unter Jauchgen und Bivatgefchrei find wir ins fcone Innsbrud eingezogen. Diefer Freudenlarm ber Bewohner, Diefer Jubel aus den Fenftern! Diefer bunte Blumengruß, Diefes Umarmen und laute Lachen und Aufweinen! o Freund, bas war ein Fest! Go haben wir ben napoleonstag gefeiert!

"Den hofer wollen fie hineinführen in die taiferliche Burg, aber er reißt aus. Das gebührt nicht! fagt er und febrt bei feinem Stammwirtshaus "Bum Abler' ein. Bom Genfter aus hat er bann etliche Worte gefprochen bor bem versammelten Bolte, weil es ihn immer wieder gu feben verlangt bat. Nachber ift ein grengenlofer Jubel gemefen und überall hat man gehört, und nicht etwa im Spaß, gang im bollen Ernfte: Der Underl muß Graf bon Tirol werden! Der muß uns regieren, weil fich die Defterreicher eh nit um uns fummern. Und ber Underl muß in die Burg! 3ch fage es Dir, mit Gewalt haben fie ihn vom Bafthofe meg ins Raiferichloß geführt, Diefen Dorfwirt, Diefen Roghandler aus bem Baffeierthal. Jest find die abgedankten öfterreichifchen Beamten ba und die fagen es auch, ber hofer mare ber Mann bagu, ber wieder Ordnung machen fonnte im Land und er folle fich einstweilen nur getroft obenan ftellen. So fehr hat alles auf ihn eingedrängt, daß er beimlich flieben hat wollen, bis ibn ber Pater Safpinger und ber Spedbacher und andere Rameraden frifch aufgefordert: So eine Demütigfeit folle ber und jener holen, und jest, ba er die fremden herren binausgejagt, fei es feine Bflicht und Schuldigfeit, bag er felber Ordnung mache im Land. Und er folle jest teine Letfeigen fein. Da hat er mit ber flachen Hand auf ben Tisch geschlagen: ,Sakra seibs! So will ich tommanbiren !'

"So ift es hergegangen und jest sisen wir auf der Burg. Ich bin ja auch dabei. 's ist schon hübsch ausgemacht, was jeder von uns zu thun hat. Genau stimmt es wohl nicht, aber beiläusig, wenn ich sage: der Anderl ist Fürst, der Kapuziner ist Minister für Kirche und Schule, der

Speckbacher ift Rriegsminister, andre Köpfe haben auch ihre hohen Stellen, und ich — wenn Du mich schon den Ranzler von Tirol nicht nennen willst, so thust Du mir doch wenigstens mit einem "Landessekretarius" nicht zu viel Ehre an. In Wahrheit bin ich des Kommandanten Schreiber, denn bei ihm selber geht's wirklich nicht so recht in dieser Runst.

"Mit Zeit und Weil werben doch die Desterreicher tommen und uns ablofen, bishin aber muffen wir regieren und da hilft uns alles nichts. Und da brauchen wir ihrer noch mehr und der Dofer will derweil die verläglichften Männer des Landes beifammen haben. Alfo tomme ich endlich jur Sauptfache Diefes Schreibens. Undreas Sofer. ber Rommandant von Tirol, lägt Dich, ben Beter Magr, Wirt an ber Dahr, burch mich auffordern, daß Du nach Innsbrud follft tommen, Beter. Deine Birtichaft follft bermeil liegen und fteben laffen, wie es ja auch die andern fo machen. und follft bedenken, daß jest jeder bem Land gehört, und fouft niemandem. Und Du mußt fommen, Beter, und uns regieren helfen. Wir haben die Suppen eingebrodt, fagt ber hofer, wir muffen fie auch auseffen. Wir muffen jest feststehen. Wenn fie uns noch einmal hereinkamen, nachher - nein, mit Gottes Silfe werden wir uns halten, und endlich werden fie fich ja boch einmal anschauen laffen, die Schwarzgelben.

"Komm also fein bald, alles Weitere wirst da dann hier selber hören und sehen. Ich schließe dieses Schreibenmit Gott, der unser Beistand sei. Und in Dankbarkeit grüßt Dich, Deine Chewirtin und Deine Kinder

Dein treuer Freund Jofef Dorninger.

Innsbrud, Anguft 1809."

Als Peter diesen Brief gelesen hatte, ging er etlichemal in der Stube auf und ab. Alle Fasern und alle Nerven zitterten in ihm, aber was nun seine Person selber betraf, da brauchte es kein langes Bedenken. Gerade so viel Zeit, als man braucht, um mit einem Taschenmesser den Gänsekiel zu spizen und zu versuchen, ob die Tinte nicht eingetrocknet ist, bedurfte er zur Ueberlegung, was er da antworten sollte. Und er antwortete solgendes, genau im Wortlaute wiedersgegeben:

"Un den herrn Josef Dörninger, derzeit bedienstet beim herrn Andreas hofer, Rommandanten von Tirol, in Innsbrud.

#### "Lieber Jofef Dorninger!

"Im Aufang meines Schreibens muß ich Bott bem Mamachtigen Dant fagen, bag es fo getommen ift. rechten Worte tann ich freilich nicht finden, wie es mir ums Berg ift, und im Schreiben geht's mir nicht viel beffer, wie unfrem Rommandanten ju Sprugg, ben ich icon grugen laffe. Bas mir wohl bis jum Totenbett leib thun wird, das ift, daß ich nicht babei gewesen bin auf bem Berg Ifel. 3d habe bon Groben nicht früher gurudtommen tonnen mit den Schugen, wir find wohl eh icon auf bem Deg gemefen zu euch, ba beigt's, mir waren nimmer bon noten und haben gurud muffen. Jego hab' ich in Innebrud nichts mehr gu thun und regieren helfen tann ich nicht. Der Underl hatt's auch nicht annehmen follen, aber er wird's icon recht machen. In unfrem Thal find die Babern und Frangofen wie meggeblafen und wieder alles beim alten, Bott fei Dant. Jest tommen von Rarnten ber auch bie Defterreicher angerudt, wie man bort. Wenn ber Sofer bas

jest den Oesterreichern sagen lassen möcht', was er mir und den Grödnern Post geschickt hat! Hat uns wohl recht gestränkt. Aber gottlob, daß es so gekommen ist, wir dürfen uns nicht versündigen.

"In meiner Familie bat fich ein Ungludsfall zugetragen, ber uns recht nabe geht, obgleich er nichts ift im Bergleich gu bem, mas bei jetiger Beit fo viele Leute erbulben muffen. Mein Bott, viele Eltern haben ihre hoffnungsvollen Sohne verloren im Rrieg. Nach dem Gefecht bei Mühlbach ift uns mein altefter Sohn Sans, mit bem Du immer Bolgen gefchoffen haft, verloren gegangen und nicht mehr zu finden. Wenn wir nur fürs wenigste Bewigheit hatten, daß er tot ift. Aber fo in ber Borftellung: wer weiß wie's ibm geht, mas er leiden muß! Das ift bas Allerargfte. Nun in bem großen Blud, bas unfrem Tirol widerfahren ift, wollen wir ben Schmerz Bott zu lieb aufopfern. Mher meine Familie verlaffe ich jest nicht, ihr werdet schon Beffere finden und mich leicht graten (entbehren). Lieber Josef, wir gefreuen uns recht über Dich und laffen Dich alle icon grugen.

Dein aufrichtig gefinnter Freund Beter Manr.

Un ber Mahr im August 1809."

## Wo will das hinaus?

In den Wolfen fam der Wagen herangezogen. Aber es waren nur Staubwolfen der Straße und es war ein fümmerlicher Bettelwagen. Die Straße von Klausen tam

er babergetlappert; befpannt mar er mit einem ichiefminteligen Efel und einem rotborftigen Manne, ber faft gu einem rechten Wintel abgebrochen ichien, weil er den Obertorper magrecht borftemmen mußte, um mit Silfe bes grauen Rameraden bas Fahrzeug weiter ju bringen. Der Wagen hatte zwei Raber mit recht dunnen Speichen und ohne Eisenreifen, er mar überspannt mit einer viel beflicten, verwitterten Blache. 3m Robel tauerte, auf den Beinen hodend, ein sonnengebräuntes Weib, das weder angezogen noch nadt mar. Gine feigengrune Bettbede hatte fie nicht unmalerifc um ben Leib gewunden. Um biefes Weib, unter . Lappen und Maisftrob, regten fich allerlei Befen, als fleine Rinder, fucherote Dachshunde und ein langschweifiger Uff', welcher fich mit ben Rindern unterhielt, bergeftalt, daß er fie bei ben ftruppigen Saaren gaufte und fie ibn mit Befrachze am Schweife bin und ber gerrten.

Als folches Fuhrwerk gegen das Wirtshaus an der Mahr kam und von der Magd Hanai bemerkt wurde, rief diese aus: "Hui, jest follt' der Tonele dasein! Das wär' was für den Tonele! Ein solches G'schloß will er ja alleweil haben." Ihre Futtersichel warf sie weg, wischte sich mit der Schürze die seuchten Grasblättchen von den Händen, nestelte in den Kittelsäden herum, sand aber nichts, als eine halb eingedorrte Brotrinde. Damit ging sie zum Wagen, aus dem sich ihr schon alle Hände entgegenstreckten, und sagte: "Ich hab' halt nichts, ihr armen Leut'. Wenn ihr mit diesem Brotkrumel zufrieden sein wolltet!" Sie warf das Stück hinein und im Rest erhob sich darüber ein heftiges Gebalge; der Alse erwischte das Brot, hüpste damit auf das Plachendach, wo er schaukelnd es mit mancherlei

Mätchen verzehrte. Die Kinder im Reste wimmerten, die auf ihre Pfoten getretenen hunde heulten, das braune Beib feiste und die beiden ungleichen Rösser vorn am Wagen trossen vor Schweiß und zogen vergeblich an.

- Mein Gott! dachte die Hanai bei fich, und fo mocht's ber Tonele auch haben!

Das Weib war aus dem Wagen behendig auf die Straße gesprungen, wobei der Deckenzipf im Staube strich; barfuß wie sie war, hatte sie ein paar große Sprünge gemacht gegen die Magd hin und haschte nun nach ihrer Dand.

"Bas willft denn noch?" fragte die Sanai.

Das Weib versicherte, es könne unmöglich vorübers sahren, ohne ihr das Glück zu sagen, das ihr höchst wahrscheinlich bevorstünde.

"Mir ein Glück?" lachte die Magd, "wüßt' nit, zu was ich ein Glück thät brauchen, mir geht's eh gut. Dumm= heiten!" Aber schon im nächsten Augenblick war sie will= fährig, man müsse alles probieren auf der Welt.

"Sag mir halt wahr. Aber geschwind, lang hab' ich nit Zeit."

"Ho hott, alter Bar!" schrie bie Bagabundin dem Rotbartigen zu, da blieb das Gefährte gang stehen.

"Welche benn ?" fragte die Sanai, ihre Sande hebend.

"Bift verheiratet, fo ift's die Rechte."

Die Magd reichte bie Linke.

Un diefer begann das Dorcherweib auf ber innern Flache nun bie Linien zu betrachten.

"Es ist eine deutliche Schrift," murmelte fie dabei. "gegen den Zeigefinger neigt sie sich start und zwiefelt ab,

zwieselt zweimal ab. Nicht bald wird man eine folche Berglinie feben!"

"Steht's 'leicht nit gut?" fragte die Magd nicht gang ohne Spannung.

"Gott ja, häufig gut steht's, häufig gut," versicherte das Weib mit hastig hervorgefauchten Worten. "Das klein bissel Berdruß da, das löschen wir." Mit ihrer sleischigen Dand strich sie mehrmals darüber hin. "In Geldsachen wird's sein. Du hast wohl recht viel?"

"Beld hab' ich gar feins," lachte bie Sanai.

"Dann ift's die Liebe," fagte die Bagabundin wichtigthuerifch. "Eine Rummernis steht dir bevor. Dein Bergliebster!"

"Na, was ist's mit bem?" fragte die Magd luftig.

"In einer Befahr ift er."

Run borchte bie hanai auf. "In einer Gefahr? In welcher Gefahr?"

"Kann ich nicht recht erkennen. Es lauft die Leberlinie dazwischen. Ein gutes herz haft du. Zweimal zwieselt fie ab. In kurzer Zeit wirst du eine große Freude erleben."

"Bas bu alles weißt! Bas benn für eine ?"

"Bom Bergliebften!"

"Wenn du icon alleweil vom Bergliebsten redest, fo fag mir boch auch einmal, wo er ift, biefer Bergliebste ?"

"Schau her da!" murmelte das Dörcherweib, dieweilen fuhr es mit dem Zeigefinger auf der Handsläche herum, wie es Leute machen, die beim Lefen die Zeilen mit dem Finger schieben, "schau her da, gerade auf die Daumenwurzel sticht diese Linie. Er kann nicht weit von dir sein. Mit seinem Gedauken bei dir."

"3ch mocht' nur wiffen, wo er fouft ift?"

"Das ist im Nebel," antwortete die Bagabundin. "Da mussen wir einen Liebfrauenthaler darauf legen, daß es klarer wird."

"Ift schon recht", fagte die Hanai, "wenn ich nur wußt', was ich dir jest schenken follt'."

Das Beib tupfte mit dem Finger auf das rote Busentuch hanais: "Das da. Für die Würmeln. husch, 's ift schon talt bei der Nacht."

- Ein gutes herz, bas stimmte. Die Magd zog rasch bas Tuch von der Achsel und gab es der Bettlerin. Dann ging sie wieder zu ihrer Futterarbeit auf dem Wiesenrain.
- Go ein Bahrfagen, bachte fie ins Gras binein, ift boch auch zu etwas gut. Jest hat fie mein Tuch. Goll ben Burmeln bergunnt fein. Gegen bie Daumenwurzel flicht die Linie, und ber Strold ift nit gu finden. Auf ber gangen Sand nit. Bobin er fich benn verlaufen bat! Suchen ift er gegangen; jest tann man ibn fuchen geben. Das beißt, wer ibn haben will. 3ch nicht, wegen meiner mag er umzeggern, wo er will. Die Frangofen thun ibm nichts. bem nit. Go lang ift er icon lang nit mehr ausgeblieben. Dag er wo abgewalgen ift im Bebirg, und liegen geblieben! Dumm genug mar' er bagu. Den Banfel will er fuchen! jum Lachen ift's. Gin fleines Rind bas andre. Dein himmlifcher Bater, wie ein Bidelfind, fo notwendig braucht Diefer Menfc wen, ber auf ibn acht gibt. Manchmal thut's mir leib, bag ich ibm fo fcarf muß gufeten. Bie ich porber ben Bettelwagen tommen feb, hab' ich beilig geglaubt, er ift brangespannt ober fitt brin. Dann wollten wir's einmal gefeben haben, bann batt' ich ihm mahrgefagt, und

ichon auch mit der flachen Hand! Ei ja, vielleicht fahren wir alle noch einmal auf dem Bagabundenkarren. Wer weiß, wie es wird auf der Welt; es thut alleweil brandeln, mir will's gar nit gefallen. Wenn nur der Tonele da wär'! Heißt das, nit der Tonele, was geht mich der dalkete Bursch an! Der Hans, wenn er daheim wär'! Der Wirtin blutet 's Herz aus und sie fagt nichts. Daß er denn gar nit fürskommt, der Hansel!...

Solche Sachen bachte bie Hanai ins grüne Gras binein.

Mus der Saubiftadt und aus andern Begenden bes Landes tam mittlerweile eine gute Botichaft um die andre, es tamen die Leute gurud von ben Schlachtfelbern und es tamen die Beute gurud aus den Berfteden. Gelbft ber Pfarrer bon Santt Jafob fag wieber auf ber Pfrunde und ergablte von feiner Befangenschaft, bei welcher er auf bas "Gebenftwerden" wartete, manch brolliges Studlein. - So aut fei es ihm fein Lebtag nicht ergangen, als in biefen letten Bochen. Der baprifche Oberft Soifel fei ein mabrer Büterich, der habe alle tatholifden Briefter, deren er habhaft werden tonnte, jufammenfangen und in ein Rlofter unterhalb Trient fteden laffen. Raturlich breifach eingeichloffen und fechsfach bewacht. Und faft an jedem Abende fei ber Oberft getommen, um fich perfonlich ju überzeugen, ob bie ftrengen Dagregeln wohl auch fcarf eingehalten murben. Dit feinem Schleppfabel habe er einen bollifchen Barm gefclagen auf bem Steinpflafter, fein graues Muge habe er furchtbar wild umberrollen laffen, feinen martialifchen Schnaugbart habe er mit beiden Banden nur fo gornig auseinanbergeworfen, bann habe er fich flirrend und polternd

ē

ju ben Befangenen gefett und die halbe Racht icharf mit ihnen gezecht. Landpfarrer wiffen allerhand luftige Befchicht= lein, ber Oberft ließ fich ergablen und gröhlte bor Lachen, brachte bann auch felber eins ums andre vor, mobei er aber nicht felten die Leiter verlor und fast immer bas Türmlein, bas ift ben Schlager, vergag, fo bag bie armen Gefangenen nicht recht mußten, mann gelacht werben folle, bis er endlich boch allemal felber burch einen beiferen Lachfchrei bagu bas Beichen gab. Dabei rauchte er aus plumper Pfeife ein elendes Rraut und alle mußten mitrauchen, mas eine Begunftigung fein follte, mas aber die Befangenen wie eine Bericharfung ihres Arreftes empfanden. Und eines Abends nach beißem Tage, als fie fich wieder fo recht leidlich erquidten, teilte ber Oberft ben Prieftern mit, bag Soffnung fei auf balbige Erlofung. Es murbe in ber Urmee nantlich ber Befehl erwartet, daß alle Sochverrater, die hochwürdige Briefterschaft (bamit verneigte er fich) naturlich voran, gebentt werben follen. Da hatten wohl die geiftlichen Berren etwas unficher breingegudt. Der Oberft Boifel habe jedoch feine Graufamteit noch gesteigert. Die geweihten Männer, habe er gesagt, tamen als Dartprer ja bom Dund auf in ben himmel. Aber den verdienten fie gar nicht, fie gudten allgugern tief in ben Rrug, bon ben zwei Bottesgaben Sauerfraut und Rauchfleisch hatten fie bas lettere verzehrt und bas erftere großenteils fteben gelaffen. Much andre Beftandniffe hatte er ihnen abgelaufcht, turg, er tonne fie nicht für murbig erachten, ben Marthrertod gu fterben, und beshalb hatte er fie gufammenbringen laffen in die feften Rlofter= mauern, damit ihnen fpater boch die Belegenheit nicht benommen fei, fich zu beffern ober als alte, womoglich febr

alte Sünder zu sterben. Die Gefangenen fanden, daß solches der beste Wiß war, den der Oberst je gemacht. — Und als dann die Siege der Tiroler laut wurden, lachte der alte Haudegen sich in die Faust und bevor er selbst mit seinen Truppen abzog, verjagte er — wie einst Kaiser Joses, aber nur viel stürmischer — die Priester aus dem Kloster, ballte ihnen auf offener Straße die Faust nach und knurrte: "Pfassen, ihr sollt noch an mich denken!" Die also Berjagten kehrten auf ihre Pfarreien zurück und werden — so schloß der Pfarrer von Sankt Jakob seine Erzählung — den alten Obristen Poisel mit seinen schlechten Wißen und seinem guten herzen wohl in ihrem Leben nie vergessen.

Um die Zeit, als es anhub zu herbsteln, kam aus Innsbrud ein zweiter Brief an Peter Mayr. Wieder war er vom Leibschreiber des Kommandanten von Tirol, und sein Inhalt lautete also:

#### "Lieber Ramerad!

"Wir find von dem vielen Blutvergießen zwar ein wenig abgehärtet, wie Du Dir denken kannst, aber das Unglück mit Deinem Sohn ist uns doch zu Herzen gegangen, und der Rommandant hat auf der Stelle Befehl gegeben an alle Uemter und Patrouillen, nach dem Knaben zu forschen.

Daß Du jest nicht zu uns kommen willst, ist fürs erste ein Unding. Du hast die Not und Gefahr mit uns geteilt, Du solltest auch die Ehre mit uns haben. Denn Ehre gibt es hier in Ueberfluß, haben aber nicht viel Zeit dafür. Arbeiten müssen wir wie die O— hätte ich bald gesagt. Regierungsgeschäfte, und Du siehst ja, daß ich nur mehr per "wir' schreibe, wie die hohen Herren. Du solltest es

aber nur einmal feben, wie die herren Minifter und anderen Söflinge in ber Raiferburg zwifden Gold, Marmor und Seibe berumftapfen in ihren blodrigen Anielederhofen und Bergicuhen. Und wenn hoher Rat ift, ba figen fie um dem grunen Tifch berum in ihren rupfenen Bembarmeln, unterm Schnaugbart bas Pfeifel; Die Reben find gwar bismeilen ein wenig ungefüg, aber im Grunde fo flug wie bei ben Studierten. Saben fie Beit, fo wird Rarten gefpielt, gejodelt ober gerangelt, wobei gerabe bie Startften fallen, weil ber glatte Boben, ber ichon viele Rrager bat, fo falich ift. Gin paar find, die wollen beim, wir brauchen fie aber. Es ift unglaublich, mas die baprifche Wirtschaft überall angerichtet hat, viel wird's brauchen, bis wir wieder gang in Ordnung find. Der Underl bleibt fich gleich, nicht blog bas Licht, auch die Rafe butt er fich noch mit ber Sand. Des Abends fiten wir auf Solaftüblen beifammen, Die ber Bofer aus bem Gafthause hat holen laffen, weil die pfühligen Samtfeffel nicht zu brauchen find; plaudern bon bem und bem, ergablen uns Beiftergeschichten und eh wir folafen geben, wird der Rofentrang gebetet oder ein geiftliches Lied gefungen, wobei Gott mahrscheinlich nicht fo febr auf die Stimme als auf die Meinung achtet. Den Rommanbanten wollte man in eine ofterreichische Beneralsuniform fteden, er ift aber aus feinem Leber nicht herauszukriegen. Er geht ins Wirtshaus effen und fein ganger Sofftaat toftet bem Land bes Tages feinen gangen Gulben. Das Regieren aber tann er Dir, daß es eine Freude ift und wirft mohl auch icon einen , Sandwirtzwanziger' gefeben haben. Der Bofer fagt, bas waren Dummheiten, er wolle nicht fein Bilb, sondern den Raiferadler drauf haben. Alle Angelegenheiten

tommen geradeswegs zu ihm, er braucht nicht viel Umzieherei und Schreiberei, thut's turz ab. Gestreng ist er gegen Lieberlickeit und Bergnügungssucht, die in der Stadt einreißen will, und die Innsbrucker schimpfen schon über die "Roßhändlerdynastie"; sie dürfen nicht Theater spielen und feine Bälle abhalten; der Hofer sagt, für so was wäre jest tein Wetter; gescheiter brad arbeiten und sparen und sleißig beten. Kann wohl sein, daß er recht hat. Alte österreichische Beamte, die noch da herumsigen, möchten auch gern spotten über den "Roßhändlerkönig", trauen sich aber nicht recht. Kritisieren ist halt leichter, wie selber machen.

Dug Dir auch ichreiben, daß jest meine Eltern aus bem Detthale, wo fie fich fummerlich aufgehalten, beim= getehrt find auf ihr angestammtes Burgerhaus in Innsbrud, jo daß ich wieder meine Lieben und mein altes Beim habe. Alle tommen jest wieder gurud, auch folde, die uns in der Rot verlaffen haben und nach Rarnten, Steiermart und Wien gegangen find, um, wie fie fagten, nachzuschauen, ob nicht endlich die Defterreicher ichon bald erscheinen. Jest, weil's uns gut geht, finden fie ihr Beimatland accurat wieder an. Die Defterreicher find nun wirklich getommen. 3mei feibene Berren in einem fconen Bagen! Sie haben bem Sofer eine golbene Rette gebracht, jum Umbangen. Der Raifer Frang hat fie gefchidt. Aber nichts weiter bagu fagen laffen, mas Defterreich in Butunft mit uns thun will. Rein Bortel. Der hofer ift baber über bas Befchent eher verstimmt als erfreut und fragt: ,Wo will das hinaus?" Es gibt auch Leute, die ihm fchlechten Rat geben und fagen : Den Desterreichern scheine an Tirol nicht mehr viel zu liegen, fo follten wir die Lostrennung boch bewilligen und ben

Hoben können ihn schauderhaft wild machen, also sagte er gestern: "Der Raiser Franz kann schlecht berichtet sein, aber gern hat er uns und verlassen thut er uns nit, und wenn mir noch einer vom Lostrennen rebet, so laß ich ihn niedersschießen!" — Wir hossen immer, die Verwaltung recht bald in die Hände Desterreichs zurücklegen zu können, daß jeder wieder kann heimkehren an seinen Herd und als friedlicher Bürger leben. Immer einmal, wenn ich ins Nachdenken komme, wird mir aber doch ein bissel bang.

Ein andres Mal mehr. Bishin ade, ihr herzlieben Leute bei einander, haltet in gutem Andenken euern

Josef Dörninger, Leibschreiber bes Kommandanten pon Tirol."

## Die Neuigkeit wift ihr nicht?!

Der kleine schwarze Mann war immer noch zu sehen in und um Brigen; es gab auch gar keine Gile, nach Bruned heimzukehren, die Steuerämter hatten in diesen Tagen selts sam wenig zu thun. Um so wichtiger konnte seine Gegenswart im Thale des Gisak sein.

An einem Sonutagmorgen, als der Mahrwirt hinaufging zur Jakobskirche, schloß Kulber sich ihm an und fragte: "Haft du gehört, was sie dem bahrischen Rentmeister zu hall angethan haben ?"

"Bon Sall her ift ein weiter Beg," fagte Beter.

"Du weißt es nicht. Diefer faubere Rentmeister hat früher alleweil herumgeschrieen: die Tiroler, wenn sie die Bohlthaten der baprischen Regierung nicht wollten erkennen, wären Rinder und würden noch heu fressen."

"Beu freffen thut der Tiroler nicht," entgegnete Beter gelaffen.

"Aber ber Baber frist's!" lachte Rulber und klatichte in die hande. "Den besagten Rentmeister haben fie vorige Boche in einen Stall eingesperrt, neben einem Esel an den Trog gebunden und heu vorgeschüttet."

"Rein folechter Spag," meinte ber Mahrwirt.

"Spaß ist's aber gar keiner," rief ber Steuereinnehmer "spaßen thun wir mit denen Bapern nicht. Er that mit der Zeit auch recht schon bitten, der Herr Rentmeister, bis ihm ein mitleidiger Stallknecht das heu mit Essig und Oel zubereitet hat."

"Da muß er lange an ber Rette gewesen fein."

"Bielleicht noch alleweil nicht so lange, als ihr ehrwürdigen Oberhäupter die fünf Bapern mästet im oberen Stadtfeller." Also Rulber. Der Mahrwirt schwieg.

"Sage mir, Magr," fuhr der Schwarze fort, "was bentft du denn?"

"Beim Beutrog!"

"Bieh nicht um. Du weißt recht gut, von wem bie Rede ift. Man muß ein Merts aufsteden. Die fünf gefan= genen Bapern, was wollen wir mit ihnen anfangen?"

"Auslaffen und beimjagen," antwortete Beter.

Rulber blieb stehen, schaute ben Wirt an und sagte ganz weich: "Bist nit gescheit, Wirt. Auslassen! Beimjagen, als ob's ein paar hungrige Aepfeldiebe maren!" Da Beter weiter wollte, faßte ihn Kulber am Jadenflügel: "Auf ein Wort, Peter! Eine Freude wirst du den Leuten doch gönnen als Genugthnung für die unerhörten Opfer, die das Land wegen dieser gottverdammten Bahern gebracht hat. Eine Freude, eine einzige! — Nein, Mahrwirt, ausliesern werden wir diese Gesangenen nicht; wollen mit ihnen auch nichts einlösen, wir werden auch so alles kriegen."

"Bielleicht wäre doch ein braver Tiroler dafür zu haben." "Wir werden auch fo alles kriegen, ich sage dir's." "Also was soll man mit ihnen anfangen ?"

Rulber sagte darauf nichts, fuhr sich aber mit der linken Hand rasch um den Hals. Peter that, als ob er nicht verstände, entblößte das Haupt, wischte sich das Haur glatt über die Stirn herab, machte mit dem Daumen das Kreuz und trat in die Kirche. Auch Rulber trat ein und stellte sich nahe dem Hochaltare auf.

Der Mahrwirt konnte aber heute nicht beten, und fast mitten im hochamte langte er vom Ragel den hut und sich hinter andre duckend schlich er hinaus. Geradeswegs nach Brixen eilte er zum Kreuzwirt, bei dem mehrere der Aeltesten und Führer in dieser Zeit fast immer beisammen waren. "Ist denn schon wieder Unruhe!" rief der Kreuzwirt dem Erregten entgegen. "Der Brand ist doch gelöscht!"

"Ja, er ist gelöscht," meinte der Mahrwirt, "aber bas Bündeln muß aufhören, sonst gibt's doch noch ein Unglud."

"Bie ift das ju verftehen, Beter ?"

"Ift ber Feind geschlagen, so wollen wir feinen hab mehr guchten, wollen Frieden haben. Die Gefangenen, ich nieine, daß wir sie heimschiden."

"Wirft ihnen auch Bededung mitgeben muffen, fonft werben fie unterwegs erfclagen," fagte ber Briesacher.

"Ift schon gesorgt," sprach der Mahrwirt, "Tiroler Bauerngewand sollen fie anziehen, wird ihnen nichts gesichehen."

Damit zeigten fie fich einverstanden. Und also gingen sie, mahrend das Volk noch beim Gottesdienste war, mit Bebedung hinauf in den Stadtkeller.

Die fünf gefangenen Solbaten faben nicht eben febr verhungert aus, nur ihr Bart, blond und rot, mucherte grauenhaft auf ben gutmutigen beutschen Besichtern. Sie hatten fich weislich eingeteilt in die Pflichten und Rechte bes Saufes. Der eine mar Ordner, welcher am Morgen die Strohfade in Richtigfeit ju bringen hatte; ber andre mar Speisewart, ber die gebrachte Rrautsuppe und die Löffel in Bereitschaft ju ftellen hatte: ber britte war Unterhaltungs= meifter, ber mit Beschichten, Spagen, Ratfeln und Befell= icaftsspielen die Beit ju vertreiben hatte; ber vierte mußte Ralender fein, das heißt aufpaffen, wieviel Tage und Wochen fie fagen und wann Sonntag war. Denn an diefem Tage, bas hatten fie fich borgenommen, wollten fie nicht fluchen. Run war es aber mertwürdig, daß im Rotter bie Boche teinen Sonntag hatte. Bum Troft meinte aber ber Ralender: Bott murbe als gefcheiter Mann gwifden Fluchen und Beten hoffentlich teinen großen Unterschied machen, das Bluchen fei eben bas Bebet ber Fuhrleute und Solbaten. Der fünfte endlich hatte an jedem Morgen und auch tags= über Berrichtungen ju beforgen, die nicht in folder Art bortamen, wenn ber Menfch frei umberlaufen burfte.

Man fagt, die Bayern hatten sich in ihrem Rerter fo

8

ichlecht nicht unterhalten; man borte, wie fie Bierzeilige fangen - fie haben braugen an ber 3far und am lech ja genau biefelben, wie bier am Inn und Gifad - man borte, wie fie jum Singen mit ihren Fauften auf ben leeren Faffern Tatt ichlugen. Dag biefe Faffer einen gar fo ichonen tiefen Ton gaben, mar ihr Leidwefen, und bas mar die einzige Braufamteit ber Tiroler, daß fie ben Babern leere Bierfaffer vor Augen gestellt hatten. Um fo vaterlicher wollte man für ihr Seelenheil forgen. Gin Gebet- und Erbauungsbuch hatte man ihnen gegeben, damit wußten die Befangenen aber nichts Rechtes anzufangen, bis einer, mahrscheinlich ber Unterhaltungsmeifter, auf ben Gebanten tam, bas Buch in lofe Blatter auseinander ju thun und mit Roblenmerfungen Spieltarten baraus zu machen. Alfo litten fie infofern feine Seelennot. Auch jest hodten fie eben beifammen um ein aufgestülptes gag und machten ein Spielchen.

Die Manner traten ein und schauten finfter auf diesen Reitvertreib.

"Ift das euer Gottesdienft?" fragte der Briesacher.

"Ist heut am Ende Sonntag?" riefen die Bayern und schleuderten die Karten entsetzt von sich. "Wie sich der Christenmensch irren kann im Kotter, du verdammtes Zeug!"

"Laßt es gut sein," sagte ber Griesacher. "Guch ift für eure Gottlosigkeit kein Tag zu gut und keiner zu schlecht."

Der Ernst, mit welchem die Manner bastanden, schien ben Gefangenen ein wenig unheimlich, sie schwiegen baber. Da trat der kernige Kreuzwirt vor und sprach leise und langsam zu den Gefangenen: "Wenn es jest zum Sterben ware!"

Diese Ansprache tonnte die unheimliche Stimmung nicht vermindern. Gin paar waren aufgesprungen und hatten bleiche Gesichter bekommen.

Der Mahrwirt stellte sich hin und sprach: "Ihr werdet es wissen, wie eure Landes- und Rriegsgenossen haben ge-wirtschaftet in Tirol. Ihr werdet wohl selber nicht viel Gutes erwarten bei uns. Schon manchen Feind hat dieses Land gesehen, aber wie ihr Babern, so hat's keiner getrieben."

Aus den fünfen traten jest zwei flachshaarige Reden hervor und einer davon sprach mit feiner, hastiger Stimme: "Derr Jesses, wir sind Sie doch keine Bayern nicht, hören Se doch, Gutester, wir zweie sind aus dem Sachsenland. Wenn Se mal nach Dräsden kommen, sa haben Se doch die Güte und fragen gefälligst nach dem Böttchermeister Derrn Gotthold Gräse, Friedrichsstraße, die Ede links, zwei Treppen hoch. Jedes Kind kann's Ihnen sagen, und der da, mein lieber Kamerad — "

"Ihr seid Sachsen!" unterbrach ihn Peter der Mahrwirt, "dann möcht' ich doch wissen, was ench Tirol angeht?
Was haben euch Sochsen die Tiroler gethan, daß ihr mit
unfrem grimmigsten Feind im Bunde über uns hereinbrecht?
— Schweigt! — Und geht jeht. Geht alle miteinander
und erzählet daheim von dem wilden Bolf der Berge, dem
ihr alles habt zerstören und ausrotten wollen, was es seit
Urzeiten her an Ehr' und Eigen besessen. Dieses Boltes
Gesangene seid ihr gewesen in jenen Tagen, während anderswo in demselben Lande eure Genossen unerhörte Grausamkeiten haben verübt. Und die Tiroler haben euch nicht hinaus
geführt, nicht auf die höchsten Bäume ihrer Wälder geknüpft,
nein, sie haben euch freigegeben und Schuß gewährt zur

Heinkehr. — Das einfache Kleid desfelben Boltes, welches ihr so hart habt versolgt, soll euch sicher machen. In ein paar Stunden wird das Gewand da sein und heute abend, wenn es finster wird, soll das Thor offen stehen. Wir wollen im Frieden scheiden, wollen euch zum Abschied noch einen Rat geben: denket an eure Borfahren und lasset euch von dem korsischen Bösewicht nicht mehr wie Hunde hetzen gegen euren eigenen Stammen. Jest sind wir fertig, behüt' euch Gott!"

So hatte der Mahrwirt gesprochen und dann waren die Männer, ernsthaft wie fie getommen, ihres Weges gegangen, wohl hinter sich noch einmal das Thor verschließend.

"Das vom eigenen Stammen hattest nicht sagen follen," bemerkte unterwegs der Areuzwirt zum Peter, "mag wohl in der Neuzeitung so stehen, aber wahr ist's nit und die Bapern und die Tiroler sind nimmermehr eines Stammens."

"Eines Stammens waren fie beiläufig schon," fagte jest ber Rampesbauer, "aber eines Sinnes sind fie nicht. 3ch höre, daß die Bahern sogar auch den katholischen Glauben haben follen."

"O Narr!" rief ber Griesacher, "Glauben hin, Glauben ber! Der Bonaparte hat auch ben katholischen Glauben und sperrt boch ben Papst ein und schlachtet boch die Bölker ab. Der Glauben ohne die Werke ist tot und der Bruderstamm ohne Brudersinn ist ein Unsinn — Gott verzeih' mir's!"

"Leute," mahnte nun der Mahrwirt, "thut jest nicht fo viel reden und denkt nach, was zu thun ift. Mir kommt's schon wieder nicht recht für."

Die Gefangenen find an demfelben Abende dabongeschlichen, auf einsamsten, unwirtlichsten Wegen ihrem fernen Vaterlande zu. Ob sie alle es glücklich erreicht haben, das kann nicht gesagt werden, dein es hat sich weiter niemand um sie gekümmert. Nur Aulber hatte an der "Flucht" der Bahern etwas wie Hochverrat sinden wollen. Es war aber keine Zeit, diesem Ereignisse nachzuhängen, es gab andres zu thun. Eines Tages, während Aulber wachsam auf Gassen und Straßen war, stets auslauernd, ob nicht endlich österereichisches Militär angerückt käme, versammelten sich die Ueltesten im Domhose, gleichsam um den mächtigen Schußeherrn, den himmlischen Vater.

"Es wird etwas tommen und wir muffen Gott bitten, um feinen Beiftand," meinte ber Rampesbauer.

Darauf antwortete ein Domherr: "Bevor wir ihn bitten für das Künftige, geziemt es sich, daß wir ihm danken für das Bergangene."

Und nun wurde beschlossen, ein großes Kirchenfest zu begehen. Dasselbe solle stattfinden am Tage der heiligen; ein Dantsest für die Befreiung des Landes aus verhaßter Knechtschaft der Bayern. Ein hochseierlicher Gottesdienst solle abgehalten werden mit dem größten Blanze, den Kirche und Bolk vermögen. Alle Gloden, die mitgeschrieen hatten zum Aufruhr, sollen nun in weihevollen Friedenstönen klingen; alle Fahnen, die den Streitern vorausgegangen und von Kugeln durchbohrt worden waren, sollen nun über den Häuptern der betenden Scharen wehen, und das Pulver, welches noch übriggeblieben war, solle nun aus Mörsern und aus Böllern krachen.

"Das Bulber follen wir nicht verpuffen!" fagte ber Mahrwirt. Da schauten ihn mehrere so von der Seite an. Berpuffen nennt er das, wenn es zur größeren Ehre Gottes soll trachen! — Der schier frohgestimmten Männer Fest-

plan lautete weiter: Der Sauptort bes Reftes, obzwar es im gangen Lande ftattfindet, foll Briren fein, Die Bifchofsfadt. Sie foll in ihren Blumen und Rabnen gu fcauen fein wie ein ungeheurer Rofenftraug voller Banber. weite Weg, den die Prozession nimmt, foll bin und bin mit frifden Sichtenbrettern belegt werben. Un beiben Seiten endlose Reihen der in Die Erbe gestedten Tannen- und Bardenwipfel, mit ihrem Bargbufte bie Luft murgend. 2111 verschiedenen Stellen ber Matten und Felder follen hobe Altare errichtet werden, mit Statuen und Gemalben, mit Teppicen und Borhangen, mit gablreichen Lichtern und alles umichlingenden Rrangen, und ber Blat um je einen Altar foll ein Meer von Rofen fein, die ber Guben noch liefert in fpaten Tagen. Der Fürstbifchof wird auf foldem Bege bas Allerheiligste tragen von Altar ju Altar und an benfelben aufstellen, bag bas Bolt bavor fniee und bete. Befang und Mufit foll ertlingen im gangen Thale und alles foll freudig, freudig, freudig fein. Und auch ber barauffolgende Allerfeelentag foll zu einem Ruhmesfeste merben für die gefallenen Belben. Da follen auf ben Bochginnen ber Berge große Beihefeuer brennen, und jeder foll über ben Grabern frohlich fein in Gott, und feiner foll im Lande barben oder ungetroftet fein an diefem Tage. Wie man einft die jum Aufstande rufenden Rreuthzeichen binabrinnen ließ auf bem Gifad, fo follen am Allerseelentage auf befrangten Schifflein Bechlunten und flimmernde Ampeln babinmallen gur nächtlichen Stunde, auf daß gleich ben Menichen Feuer und Baffer Bott lobe.

Jeder ber Manner folug etwas Besonderes vor für bas Gest. Der Stauter tam sogar mit bem auf offenem

Markte gebratenen Ochsen und mit der am Marktbrunnen sprudelnden Weinquelle. Die alten Abelsgeschlechter Tirols hätten es auch so gehalten bei besonders festlichen Anlässen, aber ein solcher Anlaß, ein solch grenzenlos freudiger Anlaß, wie diesmal, sei noch gar nie gewesen.

Die Festplanmacher wurden ein wenig unterbrochen. Während draußen ein Bote rasch vorbeiritt, rief zum offenen Fenster plöglich eine schrille Stimme herein, ob sie nicht schon bald fertig wären mit ihrem Dant- und Jubelseiertag? Wenn ja, dann würde ein andrer kommen und ums Wort bitten. Der schwarze Steuereinnehmer war's, welcher mit ausgespreiteten Beinen, die Arme auf dem Rücken, da draußen auf dem Sande stand und mit einem merkwürdig verzerrten Gesichte zum Fenster heraussah.

"Ihr feid ja Stümper im Festmachen!" rief Rulber. "Das muß höher hergehen! Den Schlern oder den Ortler, oder so einen wollen wir an der steilsten, weitausblickenden Seite glatt schleifen, daß er vom Fuße bis zum Gipfel wie eine Marmorwand ist. Und wisset, was wir auf diese Marmorwand schreiben? Auf diese Wand wollen wir mit goldenen Buchstaben, deren einer tausend Klaster hoch ist, den heiligen Namen Napoleon schreiben!"

Die Festräte im Saal schauten einander an. Bas foll benn bas bedeuten? hat er den Berstand verloren?

Da kam Kulber schon die Stufen berauf und zur Thür herein. Immer noch die Hände hinter dem Rücken und den breiten hut auf dem haupte, so trat er ein. Keinen grüßte er, auch nicht den anwesenden Fürstbischof. Sein Untlit war fahl, ganz unheimlich loderte sein kleines Auge.

"Die Neuigkeit!" fließ er muhfam wie in einem Lungentrampf heraus, "Die Neuigkeit wißt ihr nicht!"

"Reuigkeit? Bas für eine Reuigkeit ?"

"Frieden!" rief Rulber.

"Gottlob!" fagte ber Fürftbijchof.

Rulber zog die Sand mit einem Berordnungsblatte vom Ruden: - "Friedensschluß!"

"Endlich!"

"Bwifden Defterreich und Bagern!"

"Gott, der Allmächtige sei gelobt!" sagten mehrere der Männer und schlugen die hande zusammen. "So ist die Zeit der Prüfung vorüber. Bivat unser Kaifer Frang!"

Der schwarze Steuereinzieher schrie nicht mit. Starr wie ein Baumstrunk, den das Feuer des Bliges übriggelassen, stand er mitten im Saale. Und als es ruhiger geworden war, sagte er ganz gelassen und fast leise: "Tirol ist von Oesterreich auf ewige Zeiten an Babern abgetreten!"

Jest horchten fie bin, mas er ba fage.

Kulber las vom Blatte: "Im Namen Seiner Majestät bes Kaisers Franz bes Ersten von Oesterreich und im Namen Seiner Majestät des Königs Maximilian Josef des Ersten von Bayern: Tirol ist von Oesterreich auf ewige Zeiten an Bayern abgetreten."

Die Männer, welche noch gesessen, erhoben sich langsam Starr, sprachlos, totenblaß wie aufrechte Leichen, so standen sie da. — — Beter der Mahrwirt wankte endlich tappend gegen ein Fenster, als strebe er nach Halt, nach Luft, nach Licht. Denn dunkel ward es, ein Gewirre bon Funken kreiste vor seinen Augen.



# 3weiter Teil.

## Unrecht leiden ift sündig.

Dut ift's," fagte der Totengraber und warf die letten Schaufeln Erde auf ein Grab. "Da brinnen ftedt wieder einer. Dehr Leute als Regenwürmer - unter biefem Rafen. Und mas für Leute! Lauter junge, ftarte Männer. Start, mobl, ftart! Jest icon gar, jest tann ihnen ber Bonabarte nicht mehr an. Aber fcabe ift's um die fconen Ceut'! Jeden Tag einer, ber braufgeht an ber Bleffur. Als ob fie vergiftet maren, diefe wellischen Bleitugelbestien. Ber weiß es! Rann's nit miffen. Und alles wegen diefem gottver= malebeiten Landfrieg. Goll ihnen's laffen, ben Bagern, diefes Tirol, ift eh icon ein alter Scherben, wo droben und drunten ein Trum fehlt. Sollen fich fattfreffen an den Steinfelstnöbeln, die überall umeinand liegen, bag eb nichts Rechtes mehr machfen will. Wegen fo einer Bergfrippen ba Leut' umbringen! Ift mir auch bas bummfte. - Co, 's lette Liebstaticherl drauf! So!" Dabei flatichte er mit der flachen Schaufel ein paarmal auf ben Erdhügel.

Sinter bem Rirchhofstaun lehnte ein alter Sirt. Auf bem Ruden ein Bundel, im Ellbogenwinkel einen langen Stab, im Munde eine kurge Pfeife, die langft nicht mehr zu brennen schien und nur aus Bergeßlichkeit drin steden geblieben war. Um den sehr breitkrempigen hut hatte er einen bauschigen Kranz aus blauem Enzian und andern Alpenfräutern gewunden, denn er war eben beim heimtriebe seiner herde von der Alm. Die buntschedigen Kinder trotteten mit ihren Blechgloden ruhig wegshin. Der hirt hatte sich mit der Brust an den Zaun gelehnt, um zu fragen, wen der Totengräber wieder in die Wiegen Gottes gelegt habe.

Als Antwort gab der Schaufler die obigen Worte, die aber feine Autwort waren.

"Bist du denn tein Tiroler?" fragte der alte Dirt. "Ich? Wieso? Wer denn fonft?"

"Beil du den Bapern unfre Steinknödeln laffen willft, und den gangen alten Scherben Tirol."

"Geht mir weg," schnarrte der Totengraber. "Es hat uns auch bei den Bayern nichts gefehlt. Dehr Geld, wie unter den Defterreichern!"

"Bielleicht für dich. Beil fie mehr Leut' umgebracht haben."

"Benn uns die Babern fo gern haben, und die Defterreicher mogen uns nit."

"Wer fagt benn bas!"

"Haben sie uns nit im Stich gelassen? Haben wir nit alles allein machen mussen? Und wie wir alles haben gemacht gehabt, haben sie uns verschenkt. Und solchen Leuten sollen wir uns an die Rockschöffeln hängen? Ich sag' alleweil nur, s' is schad' um die Leut'."

"Laß nur Zeit, die Oesterreicher werden uns ja zu hilf' kommen. hab' erst wieder gehört, daß der Rasteller schon sechsspannig durchs Pusterthal herabsährt."

"Ja mit fechs Schneden leicht! Bu Bruned find fie

ichon gewesen, dort haben sie die Kassen mitgeben laffen und find wieder umgekehrt."

"Geh, geh," verwies der hirt, "es wird nit alles fo fein, wie du dir bentst. Es wird viel geredet, was nit wahr ift, und daß wir alles glauben, das ift ja unfer Unglud."

"Mensch, du wirst mir den Zaun noch niederdrucken mit beiner Stierbruft!" schnauzte der Totengräber. "Du, der just vom Gebirg kommt, wirst es gewiß besser wissen. Ist wohl auch nit wahr, daß die Bapern wieder da sind und alleweil ihrer noch mehr anrucken in die Aemter herein, in die Schlösser und Klöster; ist wohl auch nit wahr, daß Innsbruck schon wieder baprisch und französisch ist! Gelt, Almjodel, daß ist alles nit wahr!"

"Leider Bottes, daß es mahr ift!"

"Ift ja gar nit wahr, daß unfre Führer und Schüten alle verjagt sind; daß der Landeskommandant sich hat flüchten muffen, ich glaube, gar ins Eisgebirg' hinauf, und der Speckbacher auch, und die andern, und daß dem Sandwirt sein Kopf bester bezahlt wird, wie zwei Paar Binsgauer Dengste, wer ihn bringt, auf dem Rumpf oder im Sack, ist alles eins. Ra, na, ist ja nit wahr."

Eine höhnische Gebarde, dann ftieß er die Schaufel in den Boden, daß sie aufrecht stehen blieb, hernach nahm er vom Rudengurt herüber den Tabatsbeutel und ftedte sich daraus einen Knollen in den Mund.

"Hörst, Totengraber, unterhaltlich ist's bei dir nit," sagte der Hirt völlig kleinlaut. "Nit weil du Leut' eingrabst, wohl aber, weil du Tirol eingrabst."

"Ich Tirol eingraben? Was du fpagig daberredeft!" "Benn du verzweifelft, das ift so viel als eingraben.

Daß der Feind wieder kommt mit haufen, sieht man freislich wohl. Daß die helben auf der Flucht sind, hört man. Aber schrecken thut uns das schon lang nit! Was du voreh gesagt hast, ist doch derlogen, der Tiroler laßt sich nit verschenken und nit verschachern. Wir wehren uns, mein Lieber!"

"Noch einmal?"

"Noch einmal. Brauchen uns andre nit, um so besser, so gehören wir uns selber. Wir nehmen uns selber wieder zurück, paß einmal auf! Das erstemal haben wir sie hin= ausgejagt, aber jetzt, wenn's wieder losgeht, jetzt kriegst alle du, alle! Siebenundsechzig Jahre hab' ich auf dem Buckel, mein Lieber, aber ich thu' auch mit. Den Stutzen kann ich noch tragen:"

"Thu du, was du willst," entgegnete der Graber, "ob Oesterreicher, ob Baber, am Ende gehört ihr doch mir — alle miteinander." —

Die dieser Totengräber und dieser hirt, so war nun, nach dem unseligen Friedensschlusse, ganz Tirol uneinig. Estanden zwei Parteien gegeneinander: die Totengräberpartei, die sich dumpf und stumpf fügen wollte, und die hirtenspartei, die bereit war zu neuem Kampf bis auf den letzen Blutstropsen. Diese Partei war ansangs die kleinere gewesen, wuchs nun aber Tag für Tag. Die zu ihr gehörigen arbeiteten ohne Unterlaß, aber heimlich. Während sie sich für den Tag äußerlich zu fügen schienen, während sogar von den Kanzeln überlaut die Unterthanenpslicht gegen die "rechtmäßige Regierung" gepredigt wurde, kochte in den Herzen ein wütender Mut, der sich nur schwer bändigen ließ.

Raftlos war Kulber. In den Bergwirtshäufern machte

er die Bauernburschen betrunken und warb sie zu Landessverteidigern. Er bildete sich heimlich eine Garde, er verstand es, überall Waffen und andere Ariegsgeräte vorzuberreiten und sein erstes wie sein letztes Wort war: Oesterreich will es! Desterreich kommt uns zu hilfe.

Mittlerweile fluteten in Nordtirol zu allen Pässen Feinde herein, mehr und immer mehr und allerorts wurde von Amts wegen nach den "Rebellen" gefahndet. Im Innthale hatte man ein paar Bauernführer bereits ergriffen, die waren sosort friegsrechtlich erschossen worden. Bon Speckbacher erzählte man, daß er sich in einer Felsenhöhle der Zillerthaler Alpen verstedt halte; Hofers Spur war eine Zeit lang ganz verloren, dann hörte man, er halte sich im Detthaler Hochgebirge auf. Bon Haspinger, Dörninger und andern wußte man gar nichts. Waren sie auf der Flucht? Oder in Gefangenschaft? Oder tot?

Der Kreuzwirt von Brigen, der Rampesbauer, der Griesacher machten sich in dieser Zeit viel auf ihren Almen zu thun, obschon es da oben winterlich zu werden begann. Auch dem Mahrwirt legte man nahe, nicht in seinem weitberusenen Hause an der Straße sigen zu bleiben. sondern einstweilen eine entlegenere Gegend aufzusuchen.

"Warum benn?" hatte Peter auf jolchen Vorschlag geantwortet. "Ich habe nichts Unrechtes gethan. So lang der offene Krieg war, hab' ich mich gewehrt, und wenn Fried' ift, so werde auch ich Fried' geben. Was geschehen ist, bedauere ich und des Kaisers Willen achte ich jest wie voreh. Will mich um die Welthändel weiter nicht mehr fümmern."

"Aber fie werden fich um dich fummern, mein Lieber!"

gab der vorsichtige Nachbar zu bedenken, "fie werden bich niederlegen!"

"Meinetwegen." branfte Beter auf, "gibt's kein Tirol mehr, braucht's auch keinen Tiroler."

Eines Tages, als sie gerade beim Mittagsmahl saßen im Mahrwirtshause, der Peter, sein Weib und die kleine Marianna, trat Kulber ein.

"Rauchsleisch und Plenten, wenn bu magst!" Mit diesen Worten lud Peter den Ankömmling ein und rückte ihm am Tische einen Plat.

"Schon Dant," fagte Rulber, "wie man jest noch ans Effen benten tann, verftebe ich nicht."

"Mein Gott!" versette Frau Notburga, "was will man benn machen! Effen muß der Mensch ja boch was."

"Ich habe teinen Appetit," murmelte der schwarze Steuereinnehmer. "Gine folche Beranderung in kurzer Zeit!"

"Wirst wohl boch nicht geglaubt haben, daß die Bauern sigen bleiben werden in der Innsbruder Raiserburg?" iprach Beter, ein Stud Plenten aus der Schiffel ftechend.

"Aber daß sie vor einer Lüge davonlaufen!" schrie Kulber. "Oder glaubst auch du's, daß der Frieden gesichlossen ist, daß wir Tiroler von Oesterreich den Bahern zugeworfen sind?"

Beter legte die Gabel aus der Hand und entgegnete leife: "Rulber, bu haft es ja felber gesagt."

"Bom Papier habe ich's gelefen und die Bapern haben es hinanfgedruckt und es ift alles falfch!"

"Haft du nicht gesehen, daß anch in der Stadt drin die kaiserliche Rundmachung angeschlagen ift?"

"Auch gefälscht. Alles erlogen! erlogen! erlogen! Sollisch verraten find wir, mein lieber Mahrwirt!"

Beter ichob ben holzlöffel von fich, nun war auch ihm ber Appetit vergangen.

"Jest beift's noch einmal bran, auf Leben und Sterben!" fagte Rulber.

Der Mahrwirt verdeckte sein Gesicht mit beiden handen: "O Gott im himmel, was sind das für Zeiten!"

"Beter, ich bin um bich ba!"

"Laß mich in Fried," antwortete ber Wirt und wendete fich ab. "Ich will nichts mehr hören und sehen bavon. Das schreckliche Brennen und Morden! Jesus, Maria! Lieber alles Unrecht leiden, als noch einmal ansangen."

Rulber schwieg ein Weilchen, bann legte er bem Mahrwirt die Hand auf die Achsel: "Peter, ich kenne dich gar nicht mehr. Unrecht leiden! Weißt du, Kamerad, Unrecht leiden ist sündig! Unrecht nuß man tapfer zurücksichlagen, und wenn man gleich dabei selber zu Grunde geht. — Wir muffen aufstehen, und du mußt voran, Peter!"

"Rein!" fchrie der Wirt und fprang auf.

"Du mußt voran," wiederholte Rulber gelaffen. "Da hilft dir nichts, du bist der Mann dazu. Du hast das Herz und du hast das Bertrauen. Auf deinen Ruf stehen in ein paar Tagen tausend Schüßen da. Also Mahrwirt, sei ein Tiroler!"

Peter stand schweigend da. — Unrecht leiden ist fündig! Ein Tiroler! — Der Mahrwirt hob schon seine Hand. In demselben Augenblice stieß die kleine Marianna einen gellenden Schrei aus.

"Rind, was ist dir, was ist dir!" fuhr die Mutter auf.

"Der Schug!" ichrie das Dladchen.

"Der Schuß? Was für ein Schuß? Was tommt bir vor, Marianna?"

Das Kind strebte bem Bater zu, umschlang mit beiben Armen feinen hals, barg das blonde Röpflein an seiner Bruft und schluchzte: "Bater, bleib bei uns!"

"Es geht ihr nicht anders als uns," sagte Frau Notsburga, "das viele Schießen alleweil hat uns ganz schreckig gemacht."

"Alfo!" drangte Rulber mit der noch immer hinge= haltenen Hand.

Jest winkte Peter heftig ab und rief: "Macht ihr, was ihr wollt, ich bleib' babeim!"

"Diefe Untwort nehme ich nicht."

"Willft fonft noch mas? Nicht? Dann ift's mir lieber, du gehft."

Ulso ber Mahrwirt und Kulber ging, ohne noch ein einziges Wort zu sagen, zum hause hinaus.

Peter atmete auf. So war's vorbei. Seinen Mann hatte er gestellt. Auf der Welt kann man es einmal nicht machen, wie man will. Und für seine Familie leben, das ist auch eine Pflicht. Sie sollen es sein lassen, es ist alles umsonst. — So webe war sein Derz geworden.

Es stärtte sich aber noch an demfelben Rachmittage. Drei französische Ordonnanzen kamen geritten. Sie hielten vor dem Mahrwirtshause, stiegen aber nicht vom Pserde, sondern ließen den Wirt vor sich rufen. Die Rösser strampfeten auf dem Boden und schnoben, die Reiter thaten nicht weniger unwirsch, der eine sprudelte allerhand Wistes hervor, man verstand's ober nicht. Nur ein einziges Wort ver-

stand Beter, obzwar es auch nicht deutsch war, er hatte es nur schon so oft gehört: Kontribution! Der andre Reiter redete schon deutlicher. Der Mahrwirt Beter Mapr, als einer der Angesehenen in der Gegend, habe binnen drei Tagen zweihundert Fuder Hen und achtzig Stück Schlachtvieh zu liesern, widrigenfalls es seinen Kopf toste.

Der Wirt verneigte sich ganz ruhig, gleichsam als ware die Forderung eine Rleinigkeit. Dann trabten sie davon, daß der Staub sprühte unter den klingenden Hufen. Beter schaute ihnen nach und dachte: Es kostet ja bloß den Kopf. Wer wird jest den Welschen Lebensmittel liefern! Und selbst wenn solche in Ueberfluß da wären, die herren triegen keinen Halm und keinen Vissen, sie kriegen nichts und gar nichts als den Kopf und damit Punttum!

Am Abende desfelben Tages war eine Bersammlung im Saale des Domhofes. Sie entwarfen einen neuen Erhebungsplan. Der Mahrwirt erschien nicht, man beklagte sich über die einreißende Mutlosigkeit.

"Den Mut werden wir schon wieder weden," fagte ein Domherr.

Draußen erichollen Trompetenstöße. Gin bayrijcher Offizier forderte auf offenem Markte die Auslieferung aller Baffen.

"Aller Waffen!" redete ein Bauer unbedacht zum Fenster hinaus. "Nehmt die Felsblöcke von ganz Tirol, nehmt sie nur!"

"Wer bem Befehle Seiner Majestät des Königs nicht auf der Stelle nachkommt," so rief jener draußen, "der wird als Rebell behandelt! Was das heißt, weiß jeder." "Das sollen wir uns gefallen lassen!" schrien mehrere im Saale und drängten mit geballten Fäusten zu den Fenstern. Mit Mühe konnten die hitzigen von den Besonneneren zurückgehalten werden.

"Tollkühnheit ist so schlimm wie Mutlosigkeit," fagte der Domberr. "Beten wir um die Gabe des heiligen Geistes. Mit Mut werden kleine Siege gemacht, die größern erringt man mit Klugheit, die größten mit Geduld. Liefert ihnen das Gewehr aus, aber behaltet das Kreuz. In drei Tagen halten wir die Bittprozession. Gehet hin und rufet alle dazu auf."

Und an dem Morgen, als das Volt zusammenströmte auf den weiten Domplay zum großen Bittgange, meldeten sich beim Mahrwirt die Franzosen.

Die Magd Sanai trat herfür und fragte icharf, mas fie wollten.

Ob der Wirt ju Saufe mare?

"O du liebe Zeit, der Wirt!" rief die Hanai. "Wie tann der Wirt denn zu hause sein, wenn er ins Etschland gefahren ift, Wein taufen!"

Db fie die Wirtin mare?

"Na freilich, die bin ich. Bas fchaffen G' benn?"

Bo bie Rontribution mare?

"Wellisch verfteh ich nit."

Bo das Ben und bas Schlachtvieh mare?

"Das Beu ift gleich da draußen auf der Wiesen und das Bieh lauft eh überall um, thut's halt zusammen= fangen."

Ob sie wisse, daß der Wirt den Ropf verliere? "Mein Gott, wer verliert denn nit den Ropf jegund!"

Die Berren ichauten einander an. Da wird nicht viel ju machen fein, bas bang ift leer und die Beibaperfon ift ichredlich bumm. - Bum Glude mar bie Rontribution nicht allzu bringend, weil die Truppen nach einer neuen Bendung der Greigniffe nicht an dem Gifad berauftamen, iondern den Beg gegen Meran und über ben Jaufen nehmen wollten. Bielleicht bing Die Bnabigfeit der Exetntion auch mit einem mertwürdigen Berüchte gusammen. Es bieg, bag Bonaparte den Tirolern hatte fagen laffen; wenn die Tiroler icon nicht baprifch fein wollten, fo follten fie fich ben fublichen Nachbarn, ben Italienern, aufchließen und frangofifch werben. Alfo mar gegen bas Bolt eine gemiffe Milde geboten. Rurg, die Egefution jog ruhig ab, nachdem fich die herren borber einen Rrug Bein batten geben laffen. Bur Bermunderung ber Dagt bezahlten fie ben Bein. Gie rührte das blinkende Gilbergeld nicht an, ließ es liegen auf bem Tifd, bis Fran Rotburga mit den Rindern beimfam pon der Rirche.

## He da! Wir wirken auch Wunder!

Weit oben im Firnbachthal auf wasserumrauschtem Hügel stand zur Zeit eine Wallsahrtstirche; wir nennen sie zum heiligen Kreuz. Diese Kirche leuchtete mit ihren hohen Giebelmauern und ihren zwei Thürmen hinaus in das Alpenthal, sie war weit berufen im Lande und besucht als ein hoher Ort der Gnaden. Die Wände der Kirche, der Sakristei und der Borbasse waren behangen mit Tafel-

bilbern, darstellend die Bunder, welche an Presthaften und Schwertranken, an Berunglüdten und an Bersonen in Todes= gefahr durch die Kraft des heiligen Krenzes geschehen waren.

In einer eigenen Rammer, Die fcmervergitterte Genfter und eine eiferne Thur hatte, befand fich eine Cammlung alter Baffen, Schuggewehre, verroftete Schwerter und Speere und bergleichen, welche fiegreiche Rrieger bierher geopfert hatten aus Dantbarteit und jum ewigen Angebenten. Im Laufe ber Beit mar die Rammer alfo eine Urt Beughaus geworben. Die Rirche mar in ihrem Innern nicht nach landlaufiger Art überladen mit Altaren, Statuen, Jahnen und Mlitterwert. Außer ben ermahnten Erinnerungstafeln ragten nur die Bildfaulen der zwölf Apoftel auf; in einer Seitentapelle mar ein uraltes, fast fcmarges Bemalbe auf Goldgrund, die Simmelstönigin darftellend, und auf bem Sochaltare eine Statue ber beiligen Raiferin Belena. Ueber bem Altartifche, in einem Raftlein aus Marmorftein, ftand ein einfaches Rreug aus ichwargem bolge. Inmitten Diefes Rreuges mar ein fcmales, taum zolllanges, fcheinbar fait verwittertes Partitelchen eingelegt - ein Splitter bes wirtlichen Rreuges, an welchem Jefus Chriftus auf Bolgatha gestorben war. Das mit einem vergoldeten Bitter verfebene Marmortaften blieb zumeift verschloffen, aber bamit nicht auch ber Gnabenquell; gläubige Bergen, Die in Liebe und hoffnung tamen, gingen von ihren Leiden geheilt ober wenigstens getröftet bon binnen. Bu hoben Fefttagen murde das heilige Rleinod dem Bolte ausgestellt; aber es ergab fich, daß die Befeligung ber Gläubigen eine reinere mar, wenn fie die Reliquie nicht mit leiblichen Augen fcauten. fondern mit jenen des Bergens.

Besonders in allgemeinen Nöten, in Seuchen, Uebersschwemmungen und Feindesgefahr nahm das Volk seine Buflucht zum heiligen Kreuze. Beil der Ort vor allem in Kriegszeiten gesucht war und weil an demselben mancher Bund zu Schutz und Trutz geschlossen worden, so hatte man schon in früheren Jahren über dem Haupteingang dieser Enadenkirche die Worte geschrieben: Gott, Kaiser und Baterland!

Auf Diefes Botteshans fpielte ber Domherr ju Brigen an, als er fagte, fie follten bem Feinde das Gewehr nur ausliefern, fie hatten noch das Rreug. Und ju biefem Gotteshaufe murbe nun im Thale bes Gifad und weiter umber, felbft vom Inn ber und von der Gtich, eine Bugund Bittprozeffion angeordnet. Conft jogen folche Buge unter Bollerfrachen aus, Diesmal gingen fie gang ftill bon Brigen fort und jeder anftogende Weg brachte neue Scharen, Die fich mit bem Sauptzuge vereinigten. Es war eine Beterichar, wie bas Land taum eine je gefeben. Daufige Leute, welche die Bahl der Ballfahrer ichagten, rieten fo herum amifchen fechs- und gehntaufend! Die Strafe mar viel gu fomal, der Menfchenftrom ergog fich breit aus über Wiefen und Fluren. In Engen und über Bruden ftaute er fich, fo das Sunderte ihren Weg an fteilen Bangen bin, ober barfuß burch bas Baffer nahmen. Jede ber betheiligten Bfarreien hatte eine Rirchenfahne mitgeschidt, die auf hober Stange über ben Sauptern flatterte. Der Briefter waren ungegablte, vom Gefellpriefter im fabenfcheinigen Salar an bis jum Bralaten mit ber golbenen Rette. Die Beiber trugen buntles Buggemand, die jungen Mabchen faben aus wie Schäferinnen im Darchen, fie waren größtenteils in

weißen Rleibern, hatten frifche Rosmarintrange ins Saar geflochten, und es fteht ju bermuten, bag manche junge Maid unter ber geschmeidigen Leinwand einen tragenden Bufgürtel getragen, wie es alte Sitte vorschrieb. Die leib= lichen Freuden ftanden nicht boch im Berte gu folcher Reit, der Leib mar ba gur Abhartung und gum Rampfe. Auffiel bei diefer Rreugichar die große Bahl ber Manner, Die mit langen Staben, Nahrungsbundel an ben Ruden, ernfthaft dabinfdritten. Den baprifden Beborben, Die fich überall wieder an die Boften begeben hatten, mar eine folche Bufammenrottung ichier bedentlich erfchienen, allein ba fie teine Waffen faben und ba fie Auftrag erhalten hatten, bem Bolte gegenüber in religiofen Dingen bulbfamer gu fein, als bor bem Aufftande, fo liegen fie gemahren. Budem lagerte nachft Briren, auf ber Rlodelau, eine Abteilung frangofifcher Soldaten. Die gaben ben Beborben bas notige Selbftvertrauen.

Beter, der Mahrwirt, und Bruder Angustin hatten sich beim Stollkreuz außerhalb der Stadt von Weib und Schwester verabschiedet. Wohlgemut kehrte Frau Notburga an die Mahr zurück, denn sie hatte das Vertrauen auf Gott, und daß dieser Wallsahrtszug eine besondere Vezdeutung hatte, das wußte sie. War er ein Bittgang oder eine Flucht oder etwas andres, Peter mußte mit, denn daß Gefahr drohte, das lag in der Lust.

Also wogte das betende Heer hin durch die langsgestreckten Thäler gegen den fernen Gnadenort, wo jedes in seinem Unliegen Trost und Rat zu finden hoffte. Giner der eifrigsten Ordner des Zuges war Kulber, der Steuerseinnehmer, mit treffenden Worten wußte er unterwegs das

Boltsbewußtsein der Tiroler zu stärten und den haß gegen die fremden Gindringlinge zu entflammen. Er verglich diese Wallsahrt mit den Arenzzügen des Mittelalters und estönnte sich wohl ereignen, daß sie mit dem Arenze auszögen und mit dem Schwerte zurücklehrten!

Die Priester hatten sich nicht abgesondert, sondern gingen verteilt in der Menge, Erbauung und Mut zusprechend, wo es not that. Manche, deren Füße unter Tags wund geworden, deren Kraft und Begeisterung bei der Mühsal der Reise erlahmen wollte, beklagten sich über den weiten Weg. Ob man denn nicht eine andre, nähersliegende Wallsahrtskirche hätte wählen können? Es sei die Mutter Gottes zu den drei Brunnen, es sei Unsre liebe Frau auf dem grünen Anger, es sei die Gnadentirche des heiligen Franzistus, es sei die Wunderkapelle zum rosensfarbenen Blut, es sei die Kirche zum Landespatron Josef— diese alle und viele andre stünden näher und hätten Miratel über Miratel aufzuweisen; warum gerade die weite, beschwerliche, kostspielige Reise nach der Kreuztirche!

Augustin, der folde Rlagen horte, fprach: "Je weiter Beg, befto größer Die Bnade."

Ja, sogar über die Kostspieligkeit murrten viele, die bereit waren, dem Baterlande ihr Leben zu opfern und die es schon aufs Spiel gesetzt hatten. Der Bauer gibt lieber sein Blut als sein Geld. Aber wieviel Geld wird nötig sein für das, was die Fishrer planten! Wenn die Leute den Bentel ausleeren sosten bis auf den letzten Groschen, da muß freilich ein besonderes Wunder geschehen.

Beter, der Mahrwirt, ging mit feinem langen Stabe und mit feinem ichweren Bunbel — er trug auch die

Lebensmittel für feinen Schwager und für eine alte Dubme, Die hinterdrein humpelte - ftets ein wenig abseits bom Troß und hatte ben breitfrempigen but tief über bas Beficht gezogen. Man wußte nicht, war er in Andacht verfunten ober wollte er fonft ungeftort fein; aber er felbft mußte es wohl. Andacht hatte er feine, es fam ihm fo absonderlich bor, ihm mar augft und bang. Da fangen und beteten fie hell, er tonnte nicht beten. Wir find teine Tiroler, wir find an Bagern verthan! Diefen Bedanten brachte er nicht aus bem Ropf. Es war fein Born mehr da, nur unendliche Bitterfeit, und die that weber als der frifde, beige Born. Bas war benn übriggeblieben bon allem Festhalten und Opfern und Streiten, als biefe Ballfahrt nach bem beiligen Rreug, um Bottes Schut ju erbitten für die Rameraden, Die auf gefährlicher Flucht maren! Rehrten fie gurud, bann wollten fie fich zusammenthun, aber nicht mehr, um ben Feind zu vertreiben, fondern um felbft fortzumandern und in der weiten Welt eine neue Beimat gu fuchen.

### - Unrecht leiden ift fündig!

Beter wendete sich rasch um. Hatte hinter ihm nicht jemand so gerusen? Es war aber doch niemand da; nur ein altes Männlein mit langen weißen Haaren, die im Winde statterten, weil der alte Filzhnt an einer Schnur hinten am Nacken hing, dieses humpelte ihm eilig nach und rief mit dünner, turzatmiger Stimme: "Laß Zeit, laß Zeit, Mahrwirt, ich will auch mit. Aufs Boarnderschlagen richten wir uns wieder zusamm', gelt! Und du wirst unser Hauptmann, gelt?"

"Dummheiten," brummte Peter, "bent' jest aufs Beten!" "Freilich wirst es, Mahrwirt! Und lustig wird's wieder, wir sind alle bereit." Der Mahrwirt wendete sich seitab und that, als ob er einen lose gewordenen Schuhriemen binden musse. Der Alte wollte auf ihn warten, da sagte er: "Geh nur voran, Seppel, ich werd' schon nachkommen."

Der Alte ging freilich voran, statt bessen aber kam nun ein andrer des Weges, der schwarze Kulber. Der hatte auf diesem Wallsahrtswege auch ein schwarzes Gewand an und eine weiße Halsbinde um, so daß man ihn für einen Geistlichen hätte halten können. Auch war er glatt rasiert, so daß seine Augen noch dunkler brannten in dem blassen Gesichte.

"Berfted' bich, wie bu willft, ich erlang' bich boch!" alfo redete er ben Dahrwirt an.

"Wer verftedt fich?" entgegnete biefer. "Wer mich braucht, ber wird mich immer gu finden wiffen."

"Manchmal schidest aber einen, der dich braucht, doch bei der Thur hinaus!" sagte Kulber, auspielend auf seinen Besuch im Mahrwirtshause. "Und deswegen, Beter, gebe ich dich auf der offenen Straße an, da kanust du mich nicht hinausschiden."

"Die Strafe gebort jedermann," autwortete jener.

"Und sie führt nach der Kirche jum heiligen Krenz," fagte Kulber leife. "Du weißt doch alles? Du weißt doch, weshalb wir alle jum heiligen Krenz wandern."

"Beil wir bort beten wollen."

"Beten tönnen wir auch, aber das ist nicht die Sauptsache," sagte Kulber, indem er den Mahrwirt am Arm
nahm und auf der Straße mit ihm voranschritt, langsam,
daß sie den Troß nicht einholten. "Ja, Mahrwirt, wir
werden uns auch die schönen Stußen und guten Brazen

anschauen, die sie dort hingeopfert haben. Und auch die andern Wassen. Du weißt wohl, daß unterhalb der Rirche weite Gewölbe sind, ich glaube, man hat sie für Begräbnissstätten gebaut. Jest sind sie ganz voll mit Gewehren Spießen und Messern, und was man halt so braucht. Für mehrere tausend Mann soll's reichen. Diese Sachen werden wir abholen. Und darum gehen wir hin."

Beter riß feinen Arm los und fprach: "Bas rebeft benn ba?"

"Und du wirft bir ben feinften Offigiersfabel nehmen." "3ch ruhr' nichts an!" rief Beter. "3ch faq' bir's

"Ich rühr' nichts an!" rief Peter. "Ich fag' dir's zum lettenmal, Kulber, mich laß in Fried'!"

Der andre fagte: "Beter, bu bift feig geworden."

"Ich will fein Berrater fein!"

"Berrater bift bu, wenn bu nicht mitthuft."

Der Mahrwirt blieb stehen, schaute ftarr auf Rulber und sagte: "Ich werbe nicht mitthun."

So gingen die beiden Männer auseinander. Rulber mischte sich wieder unter die Menge, Beter hielt sich abseits und sein herz war ungestüm. Er dachte an die Umtehr, wollte aber doch die Wallfahrt nicht unterbrechen, und er hoffte Trost und Erleuchtung an der Gnadenstätte.

Wo die Areuzschar an einer Kirche vorüberkam, da pflegte sie anzuhalten und berfelben ihren Gruß darzubringen. Sines Abends erreichten sie die Waldtirche des heiligen Franziskus. Diese stand einsam in einem waldigen Thalgrunde; hinter ihr und mit Mauern verbunden war ein Klostergebäude, still und halb versallen; zu den Fenstern dieser Mauern wuchsen Erlstauden heraus. In einer der noch erhaltenen Kammern entdeckten umherspähende Wall-

fahrer einen bünnen, blassen Franziskaner. Der war da, um die Kirche zu versorgen und alles um ihn schaute kümmerlich aus. Bon der Kirchenwand löste sich stellenweise der Mörtel so, daß die ungefügen verwitterten Steine hervorstarrten; an der Mittagsseite waren die Ziffern einer Sonnenuhr gemalt, aber es sehlte der Zeiger. An den Antrittsteinen des Einganges wuchs zwischen den Fugen grünes Moos hervor. Ueber dem Spishogen des Thores stand verbleicht und start verwaschen der Spruch: "Mensch, deine Heimat ist im himmel."

Beiterhin am finsteren Berghange standen etsliche Häuser und Scheunen. Davor war ein weiter Anger, auf welchem die Ballsahrer sich niederließen. Denn hier gesdachten sie zu nächtigen. Um nächsten Frühmorgen sollte es dann weiter gehen, um am Abende endlich am Ziele zu sein bei dem Kreuze des Erlösers. Es war von dort zwar durch einen Fuhrmann schlimme Nachricht gekommen. Bahern sollten an der Kirche ein Fenster erbrochen und die ansgesammelten Bassen weggenommen haben. Als Kulber das hörte, rief er aus: "Das ist nicht wahr!" und der Fuhrmann antwortete darauf gela en: "Nun, so ist es nicht wahr. Ich hab's ja auch nur so zehört." Es war weiter nicht davon die Rede und sie begannen auf dem Anger sich niederzulassen.

Der Franziskaner hatte, als auf der Straße die ersten Ballfahrer sichtbar geworden, sofort das windschiefe Kirchensthor sperrangelweit aufgemacht, am dämmernden Altare das "Ewige Licht" angezündet, den hölzernen, mit Eisen beschlagenen Opserstod an das Eingangsthor gerückt und angesangen, das Glödlein zu läuten. Als etliche der Ballfahrer nahe kamen, eilte er durch ein hinterpförtchen

in feine Belle, wo er fich, vor einem Totenfcabel fnieend, finden lieg.

Die Kirche war nach wenigen Minuten voller Leute, und der Plat vor derselben und den Anger hinab bis zur Straße war voller Leute, die einen Teile beteten laut, die andern sangen, so daß ein Gewirr von Hall und Schall war, daß kein Mensch hätte etwas verstehen können. Es war ja aber auch nicht für Menschen berechnet. An die Kirchenwand, an die Klosterruine, an die Bäume lehnten sie ihre Fahnen hin und viele schickten sich sosort an zur Rast auf dem Anger. Es dämmerte schon der Abend, da begannen jüngere Leute auf dem Plate Holz zusammenzutragen, um Feuer anzugünden. Dann machten sie Fackeln und Lunten und zogen mit benselben in langer Reihe zur Kirche hinauf, deren Mauer bei so seltsamen Lichtern in trüber Glut leuchtete.

"Da ist's wohl auch schön," sagten etliche Leute zu einander, "da ist's wohl auch schön. Ich gehe nit mehr weiter, beten kann man auch da."

Die gur Rirche des beiligen Frangistus hinauf zogen, hoben gemeinsam ihre hellen Stimmen gu folgendem Gefange:

"Der Tag ist vergangen, Die Nacht ist schon hier, Gute Nacht, o Maria, Bleib ewig bei mir.

D Mutter bes Sohnes, O reinfte Jungfrau, Bom hort beines Thrones Auf uns niederschau.

Wir sind arme Stinder, Wir weinen zu dir, Laß, Mutter, dich sinden Und rasten bahier. Der Tag ift vergangen, Die Racht tommt herzu, Gib auch den Berftorb'nen Die ewige Ruh."

Die schwermüthigen Tone dieses Liedes waren kaum verhallt, als auf dem Soller des Klosters der Franziskaner sichtbar wurde. Er war jett nicht mehr blaß, sein hageres Gesicht glühte fast bläulich rot bis zur hohen, oben in einer Glaße zugespiten Stirn. Er hob die beiden Arme und hub im Predigertone an so zu sprechen:

"Liebe katholische Christen! Gelobt sei das heiligste herz Jesu und Maria!" Die Menge wurde ausmerksam, einer flüsterte bem andern zu, still zu sein und der Mönch fuhr fort:

### "Brüder in Chrifto!

Ihr pilgert den weiten Weg hinauf nach der Rirche, genannt zum heiligen Kreuz, um dort fürs Vaterland zu beten. Ich aber sage euch: Menschen, euer Baterland ist im himmel. Kümmert euch nicht um irdisch Gut und Ehr, denn das alles ist eitel. Bergießet keines Bruders Blut sür die nichtige Scholle, die ihr auf Erden eure heimat nennt. Menschen, eure heimat ist der himmel. Alles Leid und alles Unrecht, das durch Gottes Zulassung euch bose Leute anthun, leidet es mit Geduld und Demut, damit ihr gekrönt werdet mit der Krone des ewigen Lebens. Die Rettung des Landes Tirol, stellet sie Gott anheim, rettet eure Seele, das jüngste Gericht ist nicht mehr weit! Der herr hat es gesügt, daß ihr auf eurer Reise in die Ewigkeit rastet an diesem heiligen Orte, so wie Jakob gerastet hat zu Bethel. Auch unser kreuztragender heiland hat gerastet

hier an diefer Kirche, die dem heiligen Franziskus geweiht ift. Laffet euch, ihr lieben Chriften, bevor der Schlummer euer Auge schließt, ein Wunder erzählen, was an diefer Stätte geschehen ift."

Einige Bilger waren während dieser Worte des Franzikkaners unruhig geworden, besonders Rulber wollte schon
aufschreien und den Redner unterbrechen. Aber das Tiroler
Bolk unterbricht keinen katholischen Prediger, er mag sagen,
was er will. Und der Franziklauer sagte doch nichts Reues,
nur mit größerem Feuer sprach er, als andre es thun, und
ein Wunder wollte er nun erzählen! Die Menge drängte
sich dem Redner näher, und dieser suhr, mit den Armen
lebhaft seine Worte begleitend, also sort:

"Alls vor mehreren Jahrhunderten die Rrengritter aus bem beiligen Lande die Bartitel bes Rrenges Chrifti nach Rom mitgebracht, damit fie alldort vom beiligen Bater geweiht werde, hat ein frommer Graf von Tirol diefe beilige Bar= titel bom Bapft ausgebeten und für feine besonderen Ber= Dienste fie auch erhalten. Dierauf bat ber Graf weit oben im Firnbachthal, wo fein Stammfdlog geftanben, eine pruntvolle Rirche bauen laffen, in welcher die Reliquie, als ba ift bas Dolg vom Rrenge, beigefest werben follte. Drei Briefter haben bernach die Reliquie in unfer Land bereingetragen und der neuen Rirche gu, weit oben im Firnbach= thale. In ber letten Racht ber Reise haben die brei Briefter bier geruht, bier im Rlofter bes beiligen Frangistus, ber an feinen Banben die brei Bundmale Chrifti hat. febet, liebe Chriften, wie fie nachften Tages binauf find getommen gur neuen Rirche, haben fie bie beilige Bartitel nicht bei fich gehabt. Boll großer Angst find fie eilig umgekehrt, der Meinung, daß sie dieselbe hier vergessen haben könnten, und richtig, die Partikel ist in dem Tabernakel des Hochaltares in unserer Kirche gewesen. Dort haben sie solche feierlich gehoben und wohl mit Fleiß zur neuen Kirche hinauf getragen. Jedoch, o Wunder über Wunder! am nächsten Morgen haben sie das heiligthum dort wieder nicht gefunden, sondern es ist in unser Franziskanerkirche gewesen, im Tabernakel. Also ist es dreimal geschehen. Und als sie sich davon wohl überzeugt hatten, daß die Partikel in der neuen prunkfasten Kirche nicht bleiben wolle, sondern unser Kirche, diese Kirche, die hier steht, zu ihrem gebenedeiten Wohnsit erkoren hatte, haben sie selbst ein Kreuz gemacht, in dasselbe ein Stückein Holz aus Alpenzirm hineingelegt und es geheißen den Splitter aus dem Kreuze unstres herrn Jesu Christi . . . "

"Schweigen follft du!" rief jest eine fraftige Stimme aus ber Menge, "bu lafterft Gott!"

Der Franzistaner ließ sich durch den unerhörten Zwisscheuruf nicht irre machen, er bengte sich weit vor und schrie mit aller Kraft: "Das wahrhafte Kreuzholz ist bei uns in der Franzistanertirche!"

"Gott verzeihe es dir!" rief die Stimme aus ber Menge; die Leute wußten sich vor Staunen taum zu fassen.

"Armseliger Laie da unten!" schrie der Mönch, "das wahrhaftige Kreuzholz ist bei uns, und es ist bei uns, und es ist dreimal und es ist ewig bei uns!"

Jest trat, mit den Ellbogen fich durcharbeitend, der junge Pater Augustin vor, und zum eifernden Franziskaner gewendet, sagte er in schwerem Ernste: "Rein Laie ist es, ber jest vor dir steht und von dir Rechenschaft fordert, sondern ein tatholischer Priester, dessen Burde du entehrest. In geifernder Gifersucht verleumbest bu die Rirche jum Beiligen Rreng und ihre Reliquie, beren Schtheit burch gahllose Bunder bewiesen ift."

"Wir wirken auch Bunder!" entgegnete der Mönch auf dem Klostersöller, "und gerade so gute Bunder, als anderswo, und vielleicht bessere Bunder! He da! Benn sie nur erst nicht vorübergehen an uns, die Ballsahrer, und wenn sie nur zutehren bei uns und sleißig beten und ihre frommen Opfer bringen, wie sie es anderswo thun, dann werden sie schon sehen! Machet doch einmal die Augen auf, liebe Christen, und sehet, wie bettelhaft es bei uns hergeht: die ehrwürdigen Brüder davon, das Kloster zerfallen, die Kirche verlottert, und ich der einzige, der da sitzen bleiben muß, lebe von milden Gaben, die oft lumpig genug sind. Wie sollen da Bunder geschehen? Ja, pfeisen wird man euch was, und die heilige Partitel . . ."

"Führt ihn herab!" befahl jest ein Domherr aus Brixen, "führt in schnell herab, er ist krank, er redet Aberwiß."

"Besoffen ist er!" riefen mehrere Stimmen und lachten. Da sagte Augustin: "Er ist weder krank noch besoffen. Aus ihm spricht die Selbstsucht."

Der Franziskaner, den man von seinem Soller nicht herabzukriegen wußte, stieß mit den Fäusten in die Lust hinein und schrie: "Ist Gott nicht überall? Ja? Also warum soll er hier nicht sein? Just hier in der Kirche des heiligen Franziskus nicht? Heiden, die ihr seid! Und wenn er da ist, warum soll er da nicht ebenso Wunder wirken, als an Orten, wo man Lärm schlägt! An euch ist die

Schuld, wenn nichts geschieht. Der Glaube fehlt euch, und wenn ihr mahnt, ba oben allein mare der Richtige und dahier beim heiligen Franzistus mare er nicht, so seid ihr verfluchte heiden!"

Jest girte ihm die Stimme um, daß er nicht mehr weiter sprechen konnte. So sagte nun Augustin: "Wehe, wenn es mit der Religion so weit kommt, daß man die heiligsten Dinge zu Geschäftssachen macht! Dann hat Gott uns verlassen!"

Nun war auch der schwarze Kulber da, der stellte sich im Scheine der Faceln mit ausgebreiteten Armen auf den Plan und rief: "Recht ist's! Gut ist's! Gott soll uns verlassen, damit wir uns selber helsen müssen! Ich sage es euch, wenn es so steht, kommt uns vom Kreuzpartikel kein Heil. Ich weiß ein anderes Kreuz, Tiroler, ein Kreuz, das uns rettet in unsrer surchtbaren Rot. Das Kreuz am Schwert! Lasset jett das Streiten um die Wunder und macht euch nicht weich mit Beten. Die Weiber sollen beten. Die Männer müssen vor den Feind. In der Kirche zum Heiligen Kreuz sind die Wassen. Auf, Männer, für uns gibt's jett teine Rast!"

Diese Worte des Kulber waren so leidenschaftlich wild herausgestoßen, daß eine unheimliche Erregung und Bewegung entstand. Die einen murrten noch über den Bruder Augustin, daß er so derb gegen den ehrwürdigen Franzistaner dreinsgesahren war. Die andern standen gegen den Steuereinnehmer, der wie ein Freimaurer gesprochen hätte. Wieder andre meinten, jeht sei es gerade am besten, Pilgerstab und Rosenstranz wegzuschmeißen und heimzugehen, die Andacht sei ohnehin beim Teusel, alle miteinander. Aber Männer von

oben und unten rotteten sich rasch zusammen und waren darüber einig: Recht hat der Kulber!

Alfo erhob fich in ber Menge ein Streiten und Schelten, ein Unfpotteln und Burudgreinen, und weil viele Müdlinge barunter maren und folche, benen bas weite Umbergieben für ihr autes Gelb nicht behagte, fo gewann Die Bartei bes Frangistanere an Ausbehnung. Gie mußte fich barob von ber Schwertpartei manches fclimme Bort gefallen laffen, bis jum "falfchen Judas" binauf, fie machte fich ihrerfeits aber nichts baraus, fondern fagte, fie litten bas gedulbig bes heiligen Glaubens willen. Und bei fold unerbaulicher Garung ging in ber Menge ber Rufter mit bem Rlingelbeutel um. Die Frangistanerpartei gab ben Begnern gu Trut gwiefach; bie Begner wollten zeigen, bag fie fich ber paar Grofchen wegen nicht lumpen liegen und gaben auch zwiefach. Der Rufter betete fcmungelnd in feinem frommen Bergen: "Frangistus, Frangistus, jest bift mohl brav. Bunder mirten thuft!" -

Rulber hatte aus der Wallfahrerschar eine Anzahl früstiger Männer geworben, mit diesen zog er am nächsten Morgen hinauf gen die Kreuzkirche. Unterwegs kehrten sie in Dörsern und höfen zu und bewassneten sich mit Stutzen und Flinten. Das Gerücht bestätigte sich, die Kreuzkirche war belagert von baprischen Soldaten. Als die Bauern nahten, schossen die Soldaten zu den Fenstern heraus und von den Thurmslöchern herab.

Die Bauern zogen fich rasch in ben naben Schachen gurud und bort bielten fie Rriegsrat.

"Riederbrennen die Rirche!" fagte Rulber.

Die Manner ftutten. Dann entgegnete ber Rampes-

bauer: "Dieses Gotteshaus anzünden, mein lieber Steuereinnehmer, das thun wir nit. Der paar Mandeln wegen
das heilige Kreuxpartikel verbrennen, das wär' schon
das dümmste, was wir thun konnten. Unser Herrgott
muß unser bester Kamerad sein, den auch noch beleidigen?
Das thun wir schon gar nit!"

Rulber blieb babei: ben Feind in die Rirche einichließen und angunden.

"Ginverstanden!" fprach der Stauter, "wenn wir früher das Rreuzpartitel heraustriegen."

Und bald darauf entspann sich zwischen einem Tiroler, der vor der Kirche stand, und einem Bayern, der zum Fenster herausschaute, die Berhandlung. Die Besatung der Kirche solle gestatten, daß ein Priester hineingehe, das Allerheiligste vom Altare nehme und es davontrage, dann wollten die Bauern abziehen; sonst aber nicht, denn das Gotteshaus zu einer Kriegsburg machen, das könne ihnen nicht gleichgültig sein. Das heiligste möchten sie heraus haben, nachher könnten die audern mit der Kirche machen, was sie wollten.

Die Babern maren bamit einverftanden, doch mußten bie Bauern in geziemender Entfernung bleiben.

Während aus allen Fenstern die Gewehrläuse strotten, ging ein Priester, begleitet vom Stauter, der in einer Laterne das Licht trug, zur Rirche hin. Das Thor öffnete sich, sie schritten zwischen den Soldaten hindurch bis zum Altare, nahmen die heiligen Reliquien heraus und trugen sie feierlich davon. Mehrere Krieger knieten nieder, als das Beiligste an ihnen vorüberkam; andre spotteten über die "Pfafferei".

Der Priefter fchritt mit feinem hoben Bute gum Thore binaus.

Schon mabrend ber Berftandigung hatte ber Belgermaftel im Schachen burch eine lange Stange Sproffeln gebohrt, und nachher, mahrend die Aufmertfamteit ber Bapern auf den Beiftlichen gerichtet mar, bufchte er rud= marts durch Sollerbufche gur Rirche bin, lehnte im fenfterloien Bintel, mo die Safriftei an die Rirche ftieg, feine Leiter an, fletterte hinauf und ftedte in die Dachichindeln einen Bunder. Die Befatung in ber Rirche bemertte das Feuer auf dem Dache erft, als ber roftbraune Rauch nieberftrich por ben Fenftern, fo bag brinnen über bie weißen Bande bie Schatten flogen. Die Bapern brangten fluchend jum Thore hinaus. Rulber tommandierte, daß vom Schachen aus burch Schiegen ber Reind in die Rirche gurudgeicheucht werben follte, bem widerfetten fich bie Bauern - bas Gotteshaus wollten fie gu feiner Morderhohle machen. Die Bapern maren froh, mit beiler Saut ju entfommen, bas Rirchendach fturgte praffelnd ein, das Baffengewolbe blieb unverfehrt in ben Sanden der Tiroler.

Roch lange in die Nacht hinein brannten die Turmschelme wie zwei Riesenfackeln und der Stauter meinte, eine so absonderliche Wallsahrt habe er auch sein Lebtag nicht gemacht. Unstatt Ablaß brachten sie Gewehre, Schläger, Säbel und Spieße mit heim und Kulber rüstete zu einem frischen Tanze.

Mittlerweile hatte der Anhang des Franziskaners unten in der alten Klosterkirche die Wallfahrt verrichtet. Der Pater hielt zu Shren der Gäste am Morgen eine sehr lange Messe, sprach eine sehr rührsame Predigt, war beim Beichthören gar mild und verfohnlich und trachtete auf jede Beife, den Ort ins beste Licht gu ftellen.

Diese Bekehrten waren auf dem Heimwege einstimmig der Meinung: Ob wir kaiserlich sind oder königlich, das alles ift eitel; wenn wir nur in ben himmel tommen.

Als alle schon heimgekehrt waren in ihre häuser und hütten, um in gewohnter Alltäglichkeit nun weiter zu leben unter der Fremdherrschaft; als auch jene Männer sich scheins bar fügten, die wirklich oben bei der Kreuzkirche gewesen — war der Mahrwirt nicht da. Das letztemal war er gesehen worden am tollen Abend vor der Franziskanerkirche. Seither wußte niemand von ihm. Der Kreuzwirt zu Brigen hatte eine tröstliche Mutmaßung. Dem Peter dürste die Geschichte zu dumm geworden sein und er würde sich zur nachtschlasenden Stunde ausgemacht haben nach Kärnten, um die Desterreicher zu suchen. Nach wenigen Tagen würde er mit der Armee anrücken und dann sollten die Bayern nur wieder einmal sehen, daß das Loch hinaus noch leichter zu sinden sei, als herein.

Die baprischen Beamten, denen folche Redereien gu Ohren tamen, lachten darüber und meinten, der tirolische Löme hatte hafenfüße bekommen.

Mahrwirts Magd Hanai hatte auch ihre Gedanken und eines Tages, als sie am Brunnen stand und wartete, bis der Kübel voll war, und als in diesem Augenblicke die Wirtin vorüberging, redete sie diese an: "Du Frau, was meinst denn? Was ist denn das in unsrem Haus? Alle Mannerleut gehen fort und keiner kommt zurück!"

Und Fran Notburga gab zur Antwort: "Ich schau zum Beten, mas ich nur fann. Jegund wird's mir schon

frei zu viel, was alles auf mich niedergeht. Gut wird's wohl ch fein, daß er fich verstedt hat."

"Nit verzagt fein, Frau!" fprach bie Magb rafch. "Sie tommen fcon wieder. Alle drei tommen fie wieder beim."

#### "Mile brei ?"

"Alle zwei, will ich sagen, Wirtin, ber Große und ber Kleine. Thun wir nur recht zum Beten schauen. Der Rosenkranz und die Mistgabel! Kannst dich darauf berlassen, wie auf ein Mannsbild."

Und ftapfte mit ihrem Wassertübel in ben Stall. — Und wenn's Innsbruck tostet, ich schwag drauf los, dachte die Hanai, ausheitern muß man sie, in ihren jegigen Umständen soll sie nit so viel Herzleid haben. D Gott, o Gott, diese Mannsbilder!

## Peter, du bist unser Vertrau! Verlaß uns nicht!

Daß Beter auf dem Wallfahrtsweg zum heiligen Kreuz ein schweres herz hatte, das wissen wir schon. Und daß es durch den Wortwechsel mit Kulber nicht leichter geworden war, das wissen wir auch. Und daß der Auftritt vor der Franziskanerkirche die Sache noch schlimmer gemacht hatte, können wir uns denken. Sein Weh ward so heiß und wild, daß er hineinlief in den nächtigen Wald und dort seine beiden Fäuste sich an die Stirn schlug: Es ist ja nicht möglich! — Im Beten hatte er Trost suchen wollen,

jest war ihm auch das zerstört. Nach Wassen zucken seine Arme, doch er durfte kein Hochverräter werden. Er hatte gekämpst, aber diese zwecklosen Kämpse waren dann ja ebenfalls Rebellion und Mord gewesen! Wie? — Der arme Wirt an der Mahr mußte es ersahren, daß eine starke That und ein zartes Gewissen miteinander keine Gemeinschaft haben können. — Seit der Friede im Lande gesichlossen war, hatte er den Krieg in seinem Herzen.

Bisher in diesen schweren Tagen hatte er die Priester als Berkünder der Kaisertreue, der Baterlandsliebe und des Kampsesmutes um Gotteswillen angesehen. Und jest hatte er eine Stimme gehört, daß man des Irdischen wegen keine Hand rühren solle, daß man fremder Thrannen geduldiger Knecht sein muffe, nichts und gar nichts im Sinne, als ein bessers Jenseits. Jest kam er zu sich, jest war es ihm klar: Wenn dieser Geist Verbreitung findet, dann ist alles verloren.

Gehetzt von solchen Gedanken eilte er tiefer in die Waldungen hinein. Zwischen Felshängen eine finstere Schlucht war's, durch die er hinausging. Der Mond am himmel wurde mit Wolkensehen verhüllt oder vom Walde verdeckt. In den alten Baumkronen zauste und brauste der Wind; die Tannen und Fichten standen ftarr, aber die jungen Lärchen bogen sich rauschend nieder und ihre dürren Nadeln flogen dem Wanderer an die heißen Wangen. Wohin wollte er? Daran dachte er nicht, nur immer weiter und auswärts ins Gebirge. Er ging über blasses rauhes Gestein, er wand sich zwischen Busch und Knieholz, er tletterte an Runsen empor und also trieb er's die ganze Nacht. Mübe ward er nicht. Doch als in einer hohen

Felswüste die Morgensonne über ihn kam, blieb er stehen, suhr mit der Hand über die nasse Stirn und fragte sich: Was ist das? — Eine Art Beschämung war in ihm darüber, daß er so planlos und unsinnig umherirre, und siehe, ganz plöglich war ein vernünftiger Grund da: Er sucht den Hofer, oder den Spekbacher, oder irgend einen der Flüchtzlinge, vielleicht kann er ihnen nüßen. — Also ging er weiter und weiter und schaute nicht um, und er ging über Schutt und über Schnee und über Eis, und er stieg in ganz fremder Gegend nieder, dann wieder bergwärts auf eine Alm, wankte einer öden, versallenden Hütte zu, dort auf Stroh und Moos sant er um.

MIS Beter mach murbe, mußte er meder, wie lange er geschlafen hatte, noch wo er war, noch mas er wollte. Bor der butte ftand er lange und ftarr wie ein Strunt. Erft befann er fich, bag er ber Dahrwirt fei bei Briren. Ober mar er ein Bandenhäuptling? Bar er vor ben Bapern gefloben? - Rein, bas ift nicht, bas ift nicht, bor meinen eigenen Landsleuten bin ich gefloben. Bas will ich nun ba? Die Bergfpigen ringeum tragen Schnee, es ift ja fpate Berbstgeit. 3mar icheint die marme Sonne, aber ber Reif hat alle Rafen verfengt zwischen ben Steinen. Reif liegt in allen Schatten, Gistruften bat ber Quell. - Wie wird es bem Sandwirt ergeben ? 3ch wollte mas geben brum, wenn ich mugte, in welchem Bebirge ich bin. Bon allen Bergen, die da find, habe ich noch teinen gefeben. Mus tiefen Braben ichaut ein Bald berauf, blau por lauter Gerne. Bo find benn bie großen Thaler, daß man teines fieht? - Dag es gar fo tot fein tann in folchem Birg!

Mein Weib, meine Kinder unten in der falschen Welt. Wären sie da heroben, ich wollte ihnen Wurzeln graben aus dem Schnee, Raben schießen aus der Luft. Nur daß sie diesen Lügenhunden nicht unterthan wären! — Sollte das der Schlern sein, der dort so starr und finster aufsteigi aus weiten Almen! D Landsmann, wenn ich dich lebendig machen könnte, daß du dieses Gezücht zermalmtest, das fremde und das — andre. Und dort! Weite Eisselder! Sollten das die Stubaier sein? Oder Detthaler Ferner? Mein Lebtag, wie ist das schön! Fernerland, ureigenes Land Tirol, dich erobern sie nimmer. Wir slüchten zu dir hinauf, lieber im Eis, als da unten . . .

So jagten sich die Gedanken im Haupte bes weltsstücktigen Mannes, den die Ereignisse der nächsten Bersgangenheit so unheimlich erregt hatten. Nun saß er auf einem Stein, blidte hinaus ins sonnige Alpenland, so groß und schon, wie seinesgleichen nimmer zu finden. — Er weinte. — Dann ward ihm leichter. Er dachte nicht daran, ob er dableiben, und nicht ob er weitergehen werde, ganz gedankenslos machte er sich die Hütte zurecht, daß man zur Noth darin wohnen konnte. Er bereitete aus dürrem Jirm Brennholz, er schlug Feuer mit Stahl und Stein, er that aus seinem Wallfahrerbündel die Nahrung hervor, die auf mehrere Tage reichen konnte.

Also blieb Peter in der Alpenhütte. Das Wetter war mild und lau und am folgenden Morgen hatte sich Rebel niedergefenkt mit feinem, weichem Regen, als ware hochsommerliche Zeit. Da hatte sich aller starre Reif gelöst und zwischen den moosgrauen stumpstantigen Steinen sproßte junges Gras. Der Mahrwirt strich zwischen Felsblöcken, Wänden und Anieholzbeständen umher, tam hier an einen Abgrund, wo er nicht weiter konnte, weil sich der Absturz in bodenlosen Rebel verlor, kam dort an eine Wand, wo er auch nicht weiter konnte, weil sie senkrecht aufstieg in den spinnenden Nebel. Gine sich sachte niedersenkende Matte war da, über die ging er nicht, denn von dort war er gerkommen. Dann kam wieder der frühe Abend, er kehrte iv die hütte zurück, machte Feuer, hing schweren Gedanken nach und wußte nicht, was er wollte und sollte.

Denn einer, der sein bisheriges Leben als Wirt an belebter Straße verbracht, ist in einsamem Fürsichhindenken gar unbeholsen; bei solchen Leuten wird der Gedanke erst klar und brauchbar in dem Augenblicke, wo er für Jushörer in Worte gesetzt werden kann. Ohne den Körper des Wortes sind ihre Gedanken gleichsam Gespensker, die arg 1rre führen können. Ein Mensch, der rührige Arbeit geswohnt ist, soll nicht grübeln.

Mandmal las er in feinem Gebetbuche Stellen aus der Beiligen Schrift, die ihn anmuteten wie Klänge aus der Jugendzeit, da er in Schule und Kirche folche Sprüche sagen und singen mußte.

Eines langen Abends, während draußen der Regen rieselte und an vielen Stellen die Tropsen niederklatschten in der verwitterten Alpenhütte, dachte Beter: Oft habe ich gemeint, ins heilige Land möchte ich einmal reisen. Jest thäte ich's. Dieser verschweselte Franziskaner hat mir meinen Glauben höllisch in Fetzen gepredigt, ich muß ihn wieder ausflicken. Im heiligen Stall zu Bethlebem, beim Flusse Jordan, auf dem Berge Tabor und auf dem Berg Calvari möcht's wohl wieder besser werden. Und wenn's

richtig ift, daß jeder Mensch fich beim Grabe unfres Herrn eine Gnade erbitten konnte . . . für Tirol wollte ich beten . . .

Und in der darauffolgenden Racht war seine Seele eine Pilgerin nach dem Morgenlande. Nicht die heidnischen Stätten der Griechen, der Römer, der Legypter berührte er, wie es andre Reisende zu thun pflegen; auf blauen sonnigen Wässern fuhr er schnurgerade der Küste zu, hinter welcher der Libanon steht. Er fand im bethlehemitischen Stalle die Krippe, in welcher das Jesustind gelegen war. Der Mahrwirt sant auf die Knie und begann so inbrünstig zu beten, so selig zu schluchzen — daß der Mann, welcher jest in der Alpenhütte vor dem Schlasenden stand, nicht wußte, was da vorging.

Rulber! Der war nicht zufrieden gewesen mit seinen neuen Ersolgen unten im Thale, der hatte den Mahrwirt gesucht und so lange gesucht, dis er nun vor ihm stand; da in diesem öden Gebirge, unter zerrissenem Dache lag der Bermiste erschöpft, im Schlummer noch erregt und schluchzend. Als Rulber am Abende zuvor unten vom Bergjoche aus durch den Regenschleier das Licht gesehen, hatte er seine Schritte herausgelentt. Mit einem Freudenschrei wollte der leidenschaftliche Mann den Gesundenen wecken, besann sich aber doch, und bei dem Scheine der verglimmenden Herdglut blidte er still auf ihn hin. Aber dieses scharfe Hindlichen weckte den Schlummernden auf, er öffnete die Augen, richtete sich empor, und stieß im Schreck mit heiserer Stimme die Worte auß: "Wer ist da? Wer ist da?"

"Mahrwirt," sagte Kulber in traulichem Tone, nach bessen Hand langend. "Ich bin's, dein Freund Kulber, tennst du mich nicht?"

Beter erhob sich schweigend vom Lager, schaute gur halb offenen Thur hinaus in die Racht, rieb sich die Stirntrat dann jur Herdglut, um an derselben einen Leuchtspan anzublafen.

"Kulber," murmelte er endlich und rieb sich immer wieder die Stirn. "Was willst von mir? Du weißt es ja, du weißt es ja!"

Anstatt darauf zu antworten, fragte der Genannte: "Haben sie dich verfolgt, daß man dich da heroben in der Wildnis suchen muß?"

"Wer hat mich denn zu suchen?" sagte Peter, den Span in der zitternden Hand haltend. — "Uch, Freund," sette er in weicherem Tone bei, "ich bin herb, sei mir nicht bose. Nur zu einer andern Stunde hättest du kommen sollen. All mein Lebtag ist mir nicht so wohl gewesen, als zu dieser Stund', und du verdirbst mir alles."

"Saft du fo füß gefchlafen ?"

"D Bott, Diefer Traum!"

"Bift du just etwa dabei gewesen, wie sie den Bonaparte zu Innsbruck auf den Rathausturm hängen? Bei dieser Belustigung möchte ich dich freilich nicht gern gestört haben."

"Menfch, was weißt du," fagte nun Beter, "ich gehe ins heilige Land."

"Uh, was du ba schwaßest! Unfer heiliges Land ift Tirol."

"Ich tann mir nicht helfen, ich nunk fort," fagte Peter. "Erstens das große Unglück, und zweitens dieser Franziskaner."

Da lachte Rulber auf: "Diefer verrudte Donch! Wer wird folche Sachen fo ernft nehmen!"

"Nimmst du die Religion nicht ernft? Ich fage bir's, ich habe gerade genug. Ich reife ins heilige Land."

"Was willft du benn bort?" lachte Kulber. "Nein, nein, Kamerad, ich lache nicht über beinen Glauben, ich lache nur über beine Einfalt. Der Franziskaner, sagst du. Ich sage dir, das heilige Land thut mehr, als der Franziskaner. Wenn du beine kindlichen Borstellungen aus der Heiligen Schrift zu Grunde richten willst, so gehe eilends in das heilige Land. Unstatt Christi Spuren sindest du seilschende Heilschende Seiben und zankende Sekten dort. Alles Schmutz, Sclossflucht, Schacher, das Land kahl, öde, räuberisch, alles und jedes anders, als du dir's nach der Bibel benks; erst vor kurzem hörte ich es von einem Kapuziner zu Bozen, der dort gewesen. Geh' nur hin, Peter, bettelarm bis ins blutige Herz hinein kommst du wieder heim."

Der Mahrwirt wendete sich ab, dann wieder zum Genoffen und sprach: "Rulber, du bist schlecht. Weißt du es so sicher, so rede mir die Reise anderswie aus. Brauchtschon du keinen christlichen Trost, so braucht ihn vielleicht ein andrer. Warum alles so graufam zerstören, das ist ein Teufelsgeschäft, daß du's weißt!"

"Mahrwirt," sagte hierauf Kulber: "Betrüge dich nicht selbst, du bist es ja nicht, was du jett sein willst, du bist es von Ratur aus nicht, nur aus Berzagtheit kommt's dir so vor, aber du bist keiner, du bist kein Betbruder!"

"Das nicht," murmelte Beter, "fo einer bin ich nicht."

"Alfo fei wieder der vernünftige Menfch, der du warst und hore mir zu. Umsonst will ich dir nicht nachgestiegen sein in dieses wilde Birg. Bielleicht ift's doch auch was Ehriftliches, was mich wieder zu dir führt, und du magst mich von dir weisen wie du willst, es ist für Gott, Kaiser und Baterland, da weiche ich nicht. Du bist ein Borbild gewesen an Klugheit und Tapferkeit im Kampf und hast den großen Sieg mit errungen. Und du willst dem Herrzgott und dem Baterlande und uns allen wirklich untreu werden? Nein, nein, Peter, das darf nicht sein, sie rusen dich, die Brigner, die Grödner, die Sterzinger, alle rusen sie dich!" Er packte ihn am Arm: "Peter, du mußt mit mir!"

"Laß das gut sein," sagte der Mahrwirt, sich frei ju machen suchend. "Ich habe meinen Mann gestellt und es ift alles aus."

"Aus? Wer fagt benn das? O Freund, jest hebt's erst an!" rief Rulber; seine Arme zudten, in seinen Augen glühten rote und grüne Funken. "Bei der Kreuzkirche ist's neu beschlossen worden. Wärst du doch dabei gewesen, wie wir die Bahern dort verjagt haben. Ein guter Ansang, alles ist begeistert. Es geht, Kamerad, es geht besser als das erstemal. Der Hofer kommt auch, der Speckbacher hat uns dasselbe sagen lassen. Der Johann Gruber, der Eisensteden, der Thalguter mit ihren Leuten, sie sind alle bereit. Rur die unsrigen warten noch auf dich."

"Der hofer auch?" fragte Beter, "es hat geheißen, daß er im wilden Birg ift."

"haft du gehört, daß er bald in die hande der Franzosen gefommen mare?"

"Ma, war' nicht übel!"

"Berraten ift er worden, bon einem Bauernfnecht."

"Das ist nicht mahr!" rief der Mahrwirt, "den Sandwirt zeigt tein Tiroler an."

"Auf dem Durnjod. Gin Sirtenfnabe, beißt es, foll ihn im letten Augenblid noch gerettet haben. Und jest fommt er hinab und thut wieder mit. Und bu fommft auch, bu mußt, Beter, bu mußt! 3ch lag beine Sand nimmer aus, bu bift unfer aller Bertrau, verlag uns nicht! Schau, die Bufterthaler find alle auf, die Rarutner ruden an und haben bei Lieng eine fiegreiche Schlacht geliefert. Große Rriegsbeute. Im obern Junthal haben Die Bauern ein baprifches Regiment gurudgeworfen und an zweitaufend Mann find bon ben Bauern gefangen worben. Dann muß ich bir noch mas fagen, auch bie Schweizer und bie Spanier haben fich melden laffen, daß fie tommen. Im Billerthal auf einer Alm ift einem Sirtenmadel die Muttergottes erschienen, dreinial nacheinander, und bat gefagt: Che fieben Samftage vergeben, ift mein liebes Land Tirol wieder frei. - Es geht, Ramerad, es geht!"

"Hunger wirst haben," sagte Beter, auf Brotreste beutend, "nimm halt fürlieb."

"Ich lag beine Sand nimmer aus."

"Zusetzen kannst einem du! Schon höllisch zusetzen," entgegnete der Mahrwirt. "Aber mit gehe ich jetzt nicht. Ich will mir's noch überlegen, will noch einmal darüber ichlafen."

"Noch einmal schlafen?" rief Aulber fast aufgebracht. "Wie lange willst denn noch schlafen? Wo oben am Inn alles voll Feinde ist. Alle Tage rückt ein neues Regiment herauf von Rufftein. Der Löw Befer will schon über den Brenner."

"Der Low Befer? Ber ift denn ber ?"

"Das ift der frangofifche Beneral, der gefagt hat, die

Straßen müßten für die frangösische Reiterei mit getnebelten Tirolern gepflastert werden! Ja, mein Mensch, das ift dersfelbe. Und bu willft schlafen!"

"Morgen früh wollen wir noch davon reden. Leg dich jest aufs Stroh." Also der Mahrwirt, und weiter fagte er nichts mehr. Er warf sich auf das Lager. Dem andern blieb nichts übrig, als sich auch hinzulegen, und nun lagen sie nebeneinander auf dem morschen Stroh, jeder schwieg, teiner schlief.

Als es ein wenig zu dämmern begann, stand Kulber schon aufrecht und öffnete die Thür ins Freie. Es war ein klarer Morgen und in rotem Golde stieg der Tag auf über ben fernen Hochzaden der Tauern.

"Mahrwirt, es ift Beit!" rief Rulber.

"So geh hinab. Ich will heute noch einmal mit mir Rat halten. Ich will mir felber zureden, kann es sein, so komme ich morgen nach."

"Deine Band brauf, Ramerad!"

Der Mahrwirt reichte ibm die Band.

"Richtig ist's," sagte Kulber mit träftigem Handschlag, "Beter Mayr, wir sind bereit und warten nur auf dich!" —

Rurge Zeit fpater und ber Mahrwirt mar wieder allein auf ber oden Atp.

# Aun liegt er zum Berschmachten auf einem kühlen Btein . . .

Als Beter fah, daß er wieder allein mar, murbe ihm leicht und frei um die Bruft. Er ging hinaus und munderte fich niber ben heiteren milbmarmen Tag, ber bas weite Bebirgsbild in einen durchfilberten Lichtschleier legte, wie mitten im Sommer. Rur auf bem Stubaier Ferner lag blauender Schatten, benn barüber ftand ein Bolfenungetum, ju fcauen wie ein roftbrauner Drache mit ungeheuren Fledermausflügeln. Der Ginfiedler horchte einmal, ob denn gar nichts zu horen mare. Es ftrich tein Lufthauch, es pfiff tein Bogel, es riefelte tein Steinchen im Berolle, es pochte tein Sall eines Schuffes, es flang fein Denichen= und fein Tierlaut und von den taufend Rirchturmen im Lande wehte tein Glodenton berauf in Diefe bobe Bufte. -Und wenn icon die Menichen nicht, Gott hat den Frieden aefchloffen. Der Drache hatte fich allmählich gegen Deuthaleralpen hingezogen und mar ein andres geworben. Die Bolte fah jest aus wie Rog und Reiter, und ber Reiter hatte einen Belm mit goldenen Randern. Beter dachte an den beiligen Ritter Beorg, auch an den beiligen Reitersmann Martinus, beffen Bild an ber Band feines Daufes mar, und ber verehrt murbe als Schutpatron gegen ben Feind. - Run fpielte es fich in ben Luften, als ob aus dem Saupte des Reiters ein ichimmernder Buntt ber= vorgefprungen mare; ber hob fich langfam in einem weiten Bogen, fand dann eine Beile bewegungslos im Firmament

und schwamm endlich hernieder gegen ein großes steiles Kar, welches an beiden Seiten von starren Felszaden bestanden und welches angefüllt war mit Schnee und Sisund Schutt. Ein Abler sonnte es gewesen sein, doch im Kare war der Bogel nicht mehr zu sehen. Aber ein ganz leises Knistern war zu vernehmen durch die dünne Lust herüber, als ob Sand riesele.

Beter borchte bin, das Riefeln murde deutlicher, lebhafter, faft ju vernehmen wie ber Wiederhall eines rauichenden Baches. Run fab der Beobachter mit wirklichem Muge, wie im Rare Schutt= und Schneehalde in langfame Bewegung geriet. Die Schneetafeln riffen auseinander, über die Gismaffen gudten ichmarge Linien bin in Ridgad, fie barften, die Steinschütten freiselten wie Bellen auf einem See und nun murde alles, alles lebendig und flog trage und fcwer ben Tiefen gu. Der Steingrund, auf bem Beter ftand, bebte bor dem dumpfen Drohnen, als die unermeglichen Daffen des Rares fo in den Abgrund fuhren. Aufwirbelte aus dem fraufenden Strome ber Schnee ber Sand, machtige Gis= und Felsftude wurden in die Lufte geschleudert, wo fie unter Feuererscheinungen anderschlugen; fast als maren all die Daffen fluffig geworden, fo quirlten und icaumten fie, fo braudeten fie niederwarts bis in die dammernbe Schlucht, in welche ihnen das Auge nicht mehr folgen tonnte. Roch lange und gar graufig bonnerte es in ben Banben und aus ben Tiefen ftiegen Staubwolken auf. Durch die Lufte ichoffen fremdartige Bogel, anprallend an die Lehnen, auf bem Boben mit den Flügeln vergebens flatternd, angftvoll pfeifend, bis fie regungelos liegen blieben. - Endlich mar alles wieder

ftill geworben und im Rar, wo bie Schütten gelegen, ftarrte eine braune ungeheure Bruchflache.

Beter hatte eine Dahre niederfahren gefeben, wie folche in den Alpen nach Schneeschmelzen ober Regentagen bisweilen fich loslofen, Felsturme fprengen, unten an den Musbofdungen riefige Flachen des Waldes wegfegen, weite Braben verschütten, fo daß die Baffer andern Lauf nehmen ober fich ftauen zu einem Gee - Bnade Bott den Befen, Die jest in ber Schlucht maren, bachte Beter, fie find geftorben und begraben; webe, wenn bas lettere bor bem erftern ift! - Dann fann er weiter: Auch mein Saus fteht an einem folden Schutthugel, ber vom Bfeffersberg berabgetommen und ber, jest gleichwohl icon begrünt und bewaldet, die Dahr beißt bis auf ben heutigen Tag. Go eine Mahr! Um rechten Orte und ju rechter Beit thate fo eine Mahr viel! Sie thate mehr als hundert Schuken! . . .

Und als Beter Dapr alfo baftand in der oben Ginfamteit, in der unheimlichen Wildheit der Natur, ba borte er agna ploglich und nabe hinter fich eine helle Denfchenftimme. Bon einem Felsmändlein tam fie berab, und bort ftand ein Buriche, die Bande in den Tafchen ber ichlotternden Sofe, munter fich auf den weit ausgespreiteten Beinen ichautelnd bon einem jum andern. Er trillerte und er fang ein altes Lieb:

> "Wie luftig ift's im Commer Bohl auf ber grünen Beid, Wenn alle Böglein fingen In heller Bergensfreud. Wenn alle Sahnlein pfalgen. Und alle Rudud ichrein, Und alle Dagolein laben Die Rnaben gu fich ein.

Wie luftig ift's im Winter, Wenn's auf der Alm wird ftill, Und nur ein einziger hitte Roch. Sennin juchen will. Dem werd' ich gleichwohl fagen: Die Sennin ift nit hier. Doch bin von einem Knaben Ich bergeschieft au dir."

Run sprang der Junge vom Felsen herab, ging näher an den Mahrwirt, so nahe, daß dieser das Beiße in seinen Augen sah und ihn auch zu erkennen glaubte. Und hier gab er, als wie zu Ehren des Zuhörers, noch ein B'sägel dazu:

"Es ift ein schöner Rnabe, Es ift ein braver Mann, Er hat dem Freund schon Liebes, Dem Feind schon Leid's gethan. Run liegt er zum Berschmachten Auf einem fühlen Stein, Und läßt durch mich dich laden, Ein helfer ihm zu sein."

Jest schwieg der Sanger und ftand ruhig ba, als ob er warten wollte, was der Mann thun wurde.

Der Mahrwirt fah ihn an und fagte: "Du bift ja ber Spielmann, ber Gurgler-Toni!"

- "Gi freilich!" nidte der Burfche mit dem braunen Geficht und dem fcmargen haargelode.
- "— Bon dem die Leute sagen, daß er ein Taugenichts ift!"
  - "Gi freilich!" fagte ber Buriche.
  - "Bie tommft benn bu jest auf diefen Berg ?"
  - "Bahricheinlich fo wie du."

- "Bas willft aber nur da heroben ?"
- "3ch? Betteln."
- "Bei den unbewohnten Bütten?"
- "Und bei den reichen Wirten, Die bahier auf der Alm jo berum fteben."
- "Das wird sich schier nicht auszahlen," versette ber Mahrwirt.
- "Es ist auch in etlichen hütten noch wer drin," sprach der Tonele, dieweilen er das rechte Bein in die höhe hob und mit dem linken ein par hupser that. "Zum Beispiel, da unten in der Mooshütten sigen drei versprengte Bahern. Die trauen sich nit hinab und wissen alleweil noch nichts davon, daß sie wieder herren sind im Land, und ich hab's ihnen auch nit gesagt. Die haben mir was geschenkt. Und du mußt uns auch was schenken."

"Was tann benn ich dir geben ?" fragte der Dahrwirt.

"Bas du willst, Wirt, uns ist alles recht, und noch am liebsten ware uns eine alte Joppe, weil's kalt ift. Mein franker Kamerad hat keine Decke."

"Dein franter Ramerad ?"

"Freilich."

"Wo ift er benn ?"

"Ja, mein Lieber, den hab' ich gut versteckt!" schmunzelte der Tonele, "aber wenn du brav bist, herr Wirt, so will ich dir ihn verraten. Höre mir einmal sein sauber zu!" Und dann begann der Bursche mit solcher Beschreibung: "Wenn du da hinten rückwärts hinübergehst über den Wall, wo die grauen Steine sind, und wenn du hinabgehst zwischen dem Knieholz, bis du nit weiter kannst, weil du

an einem Abgrund stehst, so kannst stehen bleiben. Wenn du aber nit stehen bleiben willst, sondern lieber links hingehst bis zum Steig und an demselben niedersteigst, so kommst du auf eine Alm hinab, die um und um von Ruppen und von Wänden umgeben ist. Dort ist es sehr schon. Dort stehen auch zwei hütten, wo im Sommer Senninnen sind. Die eine hütte ist jetzt fest zugesperrt, bei der andern haben wir die Thür ausgebrochen und alles, was drin ist, eigenmächtig an uns geraubt."

"Beh mir mit folden Sachen!"

"Schredliche Räuber, mein lieber Mahrwirt. Aber wir haben halt muffen, sonft war' er mir gestorben."

" Wer ?"

"Mein Ramerad. Beil er fo grob gefallen ift, wie ihn bie Franzosen über ben Steinbubel binabgeworfen haben."

Run wendete der Mahrwirt fich gar angelegentlich dem Burschen zu und fagte: "Deine Reden verstehe ich nicht."

"So könntest ja mitgehen und schauen," meinte ber Tonele. "Wir sind ohnehin hübsch verlassen all zwei und wenn er nit bald stark genug wird zum Hinabgehen, so beckt uns ber Schnee zu. Nachher im Frühjahr zwei maustote Leichen."

Auf folcherlei Reben ward bem Mahrwirt unheimlich, er trat in seine arme hütte, nahm ben Rest ber Nahrung ju sich und ging mit bem Burschen. Sie nahmen genau ben Weg, welchen ber Tonele beschrieben hatte, und nach einer Weile kamen sie richtig hinab in ben Almkessel zu ben zwei hütten.

Mls fie etwa noch funfzig Schritte von der einen entfernt waren, ftand der Tonele ftill und fagte zu feinem

Begleiter: "Du barfft aber jest nit hinein, er funnt fich arg erichreden. Nit, bag er bor bem Feind ichredig mar', das nit; ich glaub', wenn's wieder um ben hofer ging', mit den Bahnen gerriffe er bie Frangofen."

"Bofer?" fragte Beter, "bom Sandwirt ift was ?" "Freilich vom Sandwirt. Den hatten fie ichon im Schnappfad, wenn er nit ins Mittel gefprungen mar'."

"Er? Bas benn für einer? Go rebe boch beutlich!"

"Na, halt er," antwortete ber Buriche, "er, ber ba brinnen liegt. Ift auch fo einer, ein Bagabund. Ueberall dabei, wo es losgeht und überall ben Berren Solbaten unter ben Beinen burch und nur nit heim. Rachher icon fauber das Unglud mit dem Frieden und der Dofer friegt's Laufen. Wir laufen auch, im Bochgebirge foll's auf einmal fo nett fein. Rommt unterwegs ber, von dem ich red' und ber jest ba brinnen liegt, ber nämliche, ins Wirtshaus auf bem Durnjoch. Sau, da geht's luftig gu, da gibt's Fran-Bofen! Aber fo ein rothaariger Satan ift ba, einer bon ber Begend, ber fich austennt. Der lagt fich Dutaten auf die Sand gablen und mifpelt den Belfchen mas gu, und mein Ramerad hort, daß vom Sandwirt die Red' ift. Er hodt binten im Ofenwinkel, er, berfelb, von dem ich red' fcnigelt an feinem Steden herum und thut nichts besgleichen und fpitt boch die Ohrwaschel auf das, mas der Rothaarige fagt. Der hofer mar' voreh im Birtshaus ge= wefen und feine Biertelftund nachher burch ben garchenwald binauf. Dahinter eine Röhlerei und da mußt' er fich niedergelaffen haben, benn er mar', hatt' er gefagt, feit zwei Tagen und Rachten ohne Schlaf und ohne einen Biffen Brot. Das hat der Rote fo brummig hingefagt und

darauf zahlen die Franzosen ihre Zeche und richten sich zum Fortgehen. Aber der im Ofenwinkel wie ein Wiesel bei der hintern Thür hinaus und hinauf durch den Wald, dem Kohlenrauch zu, und ist bald bei der Hütte, wo der Sandwirt sich just auf den Schaub legen will. — Kommandaut, die Franzosen kommen! Der Hofer das hören, nichts vergessen, davon."

"Ist er doch entfommen?" fragte ber Dahrwirt. "Freilich."

"Gott Lob und Dant!"

"hat nit lang gedauert, sind die Welschen da und halten die Spieße bei der Hüttenthüre hinein. Der, von dem ich red', er ist ja noch hübsch jung und klein, will ihnen zwischen durch die Beine; da nehmen sie ihn beim Kragen und wo der Andreas Hofer wär'? — Ja, der ist halt nit da. — Ob er ihn verscheucht? — Mag schon sein. — Auf das haben sie den, von dem ich red', bei den Füßen genommen, haben ihn hingeschleist, durch den Wald hinab, haben ihn über eine Felswand geworfen. Dort unten ist er siegen geblieben, Mahrwirt, und jest weißt es."

"Liegen geblieben?"

"Ja freilich, wohl liegen geblieben," antwortete der Bursche. Dann suhr er in seiner Erzählung fort: "Wenn ich am selbigen Tag einen Groschen Gelb im Sack hab', so ist's ein Unglück. Dann gehe ich ins Wirtshaus am Joch und esse was, und nit hinauf in den Wald Brombeeren suchen. Weil ich aber kein Geld hab', so gehe ich Brombeeren suchen. Und jest finde ich ihn liegen, ganz zerschlagen auf dem Sand, und will just versterben. Ich kenne ihn gleich

auf den ersten Blid — und seit der Stund' sind wir bei einander. Zuerst im Wirtshaus verbunden und gelabt, nachher wollen über das Gebirg in unser Thal hinüber, unterwegs ist er mir wieder schwach worden. Hab' mit ihm umsehren wollen zum Jochwirtshaus, sehe aber schon den Rauch aufsteigen und wie's brennt; die Franzosen haben's angezündet. Jest was kann der arme Wirt dafür! Bei der Brandstatt haben wir nichts zu thun, und sind halt weiter, hab' mich mit dem Kranken verirrt im Gebirg und wohl schon alle Engel singen gehört. Mahrwirt, die können's noch besser wie der Gurgler-Tonele! Zulest haben wir diese Lucken da gefunden und sind hier verblieben. — Ich werde jest hineingehen da in unste Residenz; du kommst bald nach, mußt dich aber nit zu groß verwundern, es gibt noch schösser Schlösser auf der Welt."

Was sind das für Geschichten! dachte der Mahrwirt, als er so vor der halb in die Erde versunkenen Sennhütte stand auf der bergumfriedeten Alm. Wunderlicherweise ahnte er noch immer nichts; an den Saudwirt dachte er. Das glaube ich, daß sie nach ihm spähen, die Blauhosen. Nun, vielleicht kommt er ihnen noch einmal von selber entgegen, aber so, daß zur Abwechselung sie wieder einmal laufen.

Jest tonnte er ja hineinkommen! rief der Tonele zur hüttenthur hinaus. Beter trat zogernd ein und fand — in trodenes heu größtentheils vergraben — foinen Anaben hans. — Er war's! Er war's! Das liebe Gesichtlein. Aber gar schmal und blaß und auf der Stirn eine Schramme.

Bater und Sohn schauten sich nur fo an, stumm und ernft. Beter rieb sich zuerst die Augen, weil er meinte, von

grellen Licht ploglich in den dunklen Raum getreten, fei er jonnenblind geworden und es spotte ihn ein Trugbild.

Der Tonele trat mit fteifer Burde dagwischen: "Mahrwirt, die Geschichte weißt bu, und ba ift ber Beld dagu!"

Der Mahrwirt war immer noch ftumm und welcher unn zwischen Bater und Sohn bas erste Wort sprach, bas war ber lettere.

"Ich wollte jett schon gekommen sein, Bater," sagte er ganz gelassen, "wenn ich nur nicht fo mube geworden ware. Wie geht es der Mutter?"

Freilich konnte sich Beter jest nicht mehr halten, beugte sich hin über ben Knaben, nahm ben Blondkopf zwischen seine hande und kufste ihm mit einer fast zornigen Leidenschaft die Wangen. Der Knabe ließ das ruhig geschehen, dann that er einen tiefen Utemzug und sagte in bittendem Tone: "Bater! — Nicht wahr, jest bist du wieder gut auf mich? . . . "

"Kind!" rief der Mahrwirt aus, "du weißt es nicht, du weißt es nicht, welche Bein du uns bereitet hast! Du boses, hartes Kind!"

"Ja, ja, ganz recht, die Franzosen mögen ihn auch nicht!" bemerkte der Tonele.

"Dem Hofer? Dem Sandwirt hattest du ansgeholfen?" also der Bater. "Du wärest derfelbige, du? Gott der Allmächtige soll dich segnen, du mein tapferes, mein treues Kind!"

Er wußte sich nicht zu fassen. Der Anabe zog aus dem Heu seine hand hervor, sie war verbunden mit einer alten Zipfelmuge, streichelte das Haupt des Baters und sagte: "Best bin ich schon gesund, jest gehen wir bald heim."

So einfach ging bas zwar nicht, benn als ber tleine hans sich erheben wollte, trachten bie Anochen und er fant mit einem Seufzer wieder zurud auf bas Lager.

Der Mahrwirt nußte die beiden Kameraden allein zurücklassen im hohen Gebirge. Er felber eilte, so rasch als seine Füße ihn trugen, dem Gisackhale zu. Er wanderte einen Tag und eine Nacht und konute unterwegs nichts denken als: o Wunder, jest haben wir den hans wieder! Dieser Spielmann! Kein gutes Wort habe ich ihm gesagt, und er hat's doch so brad gehalten mit dem Knaben.

Schon gegen Morgen war's, als ber Mahrwirt zu feinem haufe gelangte. Um Frau Notburga in feinem kaum zu bandigenden Ungestüm der Freude nicht zu erschrecken, klopfte er an die Thüre des Stalles. Erst auf ein zweites Klopfen hörte er drinnen die Hanai sagen: "Christi Deiland, jest ist gewiß der Taugenichts da!"

Der Wirt ahnte gleich, wen fie meinen konnte, baher sprach er: "Gedulbe bich, Hanai, er kommt morgen. Heute bin ich es und bu follst so gut sein und mein Weib auf= wecken, aber ganz leise."

"Leife ?" lachte die Magb, "ba wird fie ja nit munter."

"Ich meine nicht zu heftig, daß sie nicht erschreckt. Und sollst ihr sagen, sie möchte sich richten, es thäten ein paar gute Bekannte anrücken. Hanai! Unser hans ist wieder fürgekommen. Denke dir, der kleine Kampel hat den Andreas hofer auf der Flucht vor den Franzosen gerettet. Und der Toni, der Musikant, der Taugenichts —"

"Ra, na, Birt, berfang' bich, berfang' bich!"

"Der hat wieder den hans gerettet, es ist wie eine Mahr, es nicht zu glauben."

Er wußte gar nicht, wie er mit wenigen Worten alles sagen konnte. Die Danai schlüpfte vor Freude wimmernd in ihr Gewand, lief aus dem Stall zum Hausthor und begann mit aller Macht zu rütteln und zu schreien, um der Frau Notburga "ganz leise und ohne sie zu erschreden", die Botschaft beizubringen.

Und also hub nach langer Trauer ein breifacher Freudentag an im hause an der Mahr. Zwei Stunden kaum gönnte Peter sich Ruhe, dann machte er sich mit noch ein paar kräftigen Männern der Nachbarschaft auf nach den Berghöhen, um den Knaben und seinen treuen Genossen zu holen und in das heimatliche Thal zu bringen.

## Peter, ich hab' beinen Handschlag!

Im Wirtshause an der Mahr waren keinerlei Unstalten getroffen, um zur glücklichen Heimkehr der Vermißten ein Freudenscht zu seiern, es seierte sich ganz von selbst. Alle Nachbarn und Freunde waren herbeigekannnen, so daß das Haus die Gäste schier nicht fassen konnte. Heute tranken sie gemeinsam aus großen Krügen den rothen Tirolerwein, der um diese Jahreszeit am besten ist, und Peter saß frisch ausrecht unter ihnen. Er wußte keine Zeit, wo ihm so wohlegemut gewesen war, als heute, und wieder nahm er sich vor, von jest an ganz seinem Hause zu leben. Sein Plan war, die Wirtschaft an der Straße auszugeben, oben auf dem

Nitten, seiner alten Heimat, ein Bauerngut zu kaufen, zu pflanzen, zu adern, Vieh zu züchten und festständig zu werden auf der Väter Scholle. — Vielleicht, daß er heute das letztemal frohe Kameradschaft hielt im Wirtshause.

Dem kleinen Hans mußten sie ins Bett hinein die Herzensworte sagen, die sich denn einmal nicht zurückhalten ließen. Der held, der den hofer gerettet hat! Der seinen jungen, gesunden Leib hat mussen opfern für den Bater von Tirol! — Die Franen waren gar nicht abzuhalten, ihn zu herzen und zu kosen, bis er mit den Armen eine sehr unwillige Bewegung machte: Sie sollten ihn in Ruh' lassen!

Frau Notburga saß neben ihm und schaute ihn an mit einem Gesichte voller Stolz und voller Sorgen und wies die größten Lobpreisungen demüthig zurück. Der Arzt hatte versichert, die Hauptsache werde sich bald wieder geben, so daß der Anabe wenigstens am Stocke würde gehen tonnen. Es war eben einer mehr der Arüppel aus dem Befreiungs=tampfe, und ein gar junger!

In einer ganz andern Glorie schwamm bei dem Feste der schwarzlodige Gurgler-Tonele. Der aß und trank fürs erste weidlich, fürs zweite hatte er seine "Klampsen" zur Hand, und so oft sie anhuben, seine Bravheit zu loben, hub er an zu klimpern. Zum fröhlichen Saitenspiel munterer Gesang und dieweilen schweiften seine schwarzen Augen in der Stube umher und suchten etwas.

Dasselbige aber, was die schwarzen Augen suchten, lugte vom Borhaus durch die Thürfuge herein. Die Magd hanai allein hatte an diesem Tage bei sich so viele himmlische Frenden, als alle andern zusammen. Nur der einen Sache

wegen wollte sie sich tief in den Erdboden hincin schämen. Alle Anwesenden hatten ihr halbseiertagsgewand am Leibe und waren ordentlich hergestieselt; der Tonele saß in seinem lehmgrauen und verschliffenen Rödel da und hatte nicht einmal Schuhwerk an den Füßen. Er schante wahrhaftig aus, als wäre er von seinem Ideal, dem Bettelkarren, herabgesprungen. Und doch hat er die Accheit, mit seinem roten Gesichtel jeden und jede anzulachen! Aber das sollte er sich schon noch abgewöhnen, der müsse noch ordentlich gebürstet werden, bis man sich mit ihm auf den Airchplat wagen tonne. Unerhört, was er jest wieder für eins herauszwickt.

Der Tonele ließ feine Augen blinzeln und fang:

"A so ein fesch Kerndl, Als wie mein süaß Deandl Gibt's auf der ganzen Welt nit mehr. Und das liabe Täuber! Wird bald mein brav Weiberl, Ich gib's um Leib und Leb'n nit her! — Schrum schrum, zidi zum — Ich gib's um Leib und Leb'n nit her!"

Das war hubsch, aber es ware gewiß noch hubscher getommen, wenn der Gefang nicht berb unterbrochen worden ware. Mehrere Manner traten rasch in die Stube, barunter auch der schwarze Stenereinnehmer.

"Ist Faschingszeit jest?" rief Aulber mit den Augen den Wirt faffend, "Mahrwirt, schide die Spielleute und die Beibsbilder fort, wir verlangen es!"

Beter stand von feinem Site auf und entgegnete: "Das Recht wird mir zustehen."

"Beter Manr!" fagte Rulber, "willst du dich zu Schanben machen lassen von beinem zehnjährigen Sohn?" "Biefo ?"

"Der tann Wort halten."

"Wort halten wird unfereiner auch noch tonnen," antwortete ber Mahrwirt.

"Du haft mir bein Wort nicht gehalten!" fprach Rulber leife, aber mit schwerem Nachbruck.

"Rulber!" rief ber Wirt und richtete fich ftarr empor.

"Wir haben bich gerufen in der Rot, du sithest beim Zechtrug und bift nicht gekommen, wie du mir's versprochen haft."

"Ich habe bir nichts verfprochen!"

"Oben im Gebirg! Beter, ich habe beinen Sandschlag!" fagte Rulber.

"Davon weiß ich nichts. Beim Ubschied habe ich bir freilich die hand gegeben," entgegneter Beter.

"Du haft mir fie darauf gegeben, daß bu fommft!"

"Wenn es fein tann, habe ich gefagt."

"Nicht, wenn es sein kann!" rief Rulber leibenschaftlich, "davon habe ich nichts gehört. Du hast mir die Hand darauf gegeben, daß du kommst und mit uns in den Kampf gehft!"

Alles war still und schaute auf den Mahrwirt. Dieser that die Arme auseinander in eine halb wagerechte Lage und sagte: "So wahr Gott im himmel ist, ich weiß nichts davon. Aber ich habe seither viel Aufregung ersebt, man tann's vergessen. Sagst du's, Kamerad, so glaub' ich's. Wenn ich's versprochen habe, so halte ich's, und wenn ihr jetzt um mich da seid, so gehe ich mit euch."

"Gott sei Dant," sagten die Manner zu einander, "er geht mit uns." Sie brangten sich an ihn, um feine

hand zu fassen: "Wir haben es ja gewußt, Mahrwirt, daß du uns nicht verlassen wirst. Unfer Kommandant mußt fein!"

"Ich gehe mit, weil ich muß, aber Kommandant will ich nimmer fein," entgegnete Beter.

"Unser Kommandant mußt sein. Die Berantwortung tragen wir alle, aber folgen wollen wir nur dir allein. Die andern sagen auch so. Du bist schon gewählt, da kannst dich nicht mehr weigern. Peter, bent' an die Rlausen, damals! Mit dir und neben beiner werden wir die höllischen Sakra schon wieder hinauswerfen. Es ist aber die höchste Zeit, hinter dem Brenner herauf ist schon alles voll, mehr Frauzosen als Graßbäume. Der Löw Befer strott sich auf wie die Rag' vor dem Sprung. Es ist die höchste Zeit."

Beter wendete fich gegen die Tische hin: "Trinkts aus, Manner. Ber mit will — wir geben!"

Kulber war vergnügt und dachte: Mit der plumpen Wahrheit richte ich das ganze Jahr nicht fo viel aus, wie mit ein bissel Politik in einer halben Stund. Jest kann's losgehen.

Eine Viertelstunde später war es leer und still im Wirtshause an der Mahr. Frau Notburga saß nachdenklich unter ihren Kindern. Der haus versicherte, daß weder an händen noch an Füßen, noch an andern wunden Stellen Schmerzen vorhanden wären und daß er mit dabei sein wolle gegen die Franzosen. Indessen ging es ihm nicht viel besser, als oben im Gebirg: als er sich aufrichten wollte, sant er mit einem hauch des Schmerzes wieder zurück. Dann kuirschte er über den schlechten Arzt, der ihn noch nicht gesund gemacht hätte. Schwesterlein Marianna ging

gar nicht von seinem Bette fort, sie hatte für ihn fanst= mütigen Zuspruch und streichelte mit den weichen händchen sein blondes haar und schaute dabei ganz ehrsurchtsvoll auf den wiedergefundenen hans, der so große Stücke aus= geführt und so viele Fährlichkeiten bestanden hatte. Er war ihr jest weit lieber, als das ganz kleine Peterlein, das noch nichts Nennenswertes geleistet hatte außer Milchtrinken und Fingernutschen.

In der darauffolgenden Racht ereignete es sich, daß an der Stallthur des Mahrwirtshauses jemand hübsch besharrlich klopfte und wisperte und endlich auch seufzte, und daß drinnen sich beharrlich niemand meldete. Als das eine Beile so gewesen, wurde es vor der Thur still, jedoch rückwärts draußen, wo ein Fensterlein war, hub eine gar ängstliche und gedrückte Männerstimme an, fanft also zu singen:

"Ich hab' bich so g'liabt, ' Und ich hab' bich wollen werb'n, Und jest soll ich traurig Mit meiner Liab sterb'n. Das kann doch nit sein, Das dann doch nit sein, War ja immer bei dir, Wann du weit weg von mir.

Und wann d' noch so hart bist, Ich hab' dich doch gern, Wie keiner auf der Welt dich So siab'n kann und ehr'n. Und daß ich dich g'habt hatt' Mein Dirndl so gern, Das wirst, wann ich g'storb'n bin, Erst inne noch wern."

Ah — nun ging das Fenster auf. In leife grollendem Tone sprach die Magd heraus: "Still fei! Die dummen G'sangeln alleweil! — Wo du fie nur hernimmft, mocht' ich wissen!"

"Das weiß ich halt selber nit," meinte ber Sanger, "mir fallen fie nur alleweil so ein."

"Und ift's dir richtig ernft mit fo mas?" fragte fie.

"Ah beileib," antwortete er, "man thut halt nur fo fingen."

"Daß du aber schon gar keinen Fried' geben kannft bei der Nacht!"

"Ja, das ist mir schon selber zu dumm," sagte der Tonele, — natürlich war es der — "basmal ift's aber was Wichtiges. Ich will von dir Abschied nehmen." Er lehnte an der Wand und hielt seine Hand hinein zum Fenster.

"Aber bist ja erst gekommen," flüsterte die Hanai, "das heißt, du willst mit den Männern fort und da hast schon recht. Aufs Schlachtfeld, du tapferer Ritter, damit du wieder einen Franzosen — trinken lassen kannst am Brunnen."

"Fangst schon wieder an," murmelte er jest wirklich verzagt, "taum daß ich bei dir bin, fangst an. Gescheiter, ich geh' fort und mich g'freut nichts mehr."

"Toni, ja warum denn?"

"Na, halt fo."

"Lapp, bu wirft boch wiffen, marum!"

"Wiffen thu' ich's icon."

"Magft mir's nit fagen ?"

"Du weißt es eh felber."

"Und wenn ber Ruhfchweif Rirchengloden lautet, nichts weiß ich."

"Co tannft bir's benten."

"Ich bin nit fo gescheit, als wie bu."

"Und ich bin nit fo tapfer, als wie du," fagte der Bursche bitter, "ich hab' keine Leut' berschoffen, hab' mit der Mistgabel keine Franzosen versprengt, nit einmal den Bonaparte hab' ich gefangen und auch nit dem Sandwirt geholfen auf der Flucht."

"Nau, und mas weiter ?"

"Und barum magft mich nit."

Jett, das hatte die Hanai gehört und verstanden. Sie kratte mit dem Fingernagel ein wenig am Fensterrahmen, als ob dort etwas Ungehöriges klebte, und hernach murmelte sie in den Holzpfosten hinein: "Das muß ich schon sagen, schön ist's just nit, daß du nit um einen Groschen was ausgerichtet hast bei der jetigen Zeit, wo sogar die Schulsbuben ihr Heldenstückel aufzuweisen haben. Nur, daß man es dir nit so schwer ausmessen. Und das, wie du den kleinen Hans haft ausgesucht — "

"Was meinft, Sanai?"

"Narr, geh' her naber, wenn du fonft nichts verstehst!" Er war ohnebin nicht weit, nun dudte er sich und stedte den Kopf jum Genster hinein.

"Was glaubst denn eigentlich?" fragte ihn die hanai. "Du nichts haben, ich nichts haben — auf was follen denn wir ausammen beiraten?"

Der Bursche stutte. Davon spricht sie? Selber hebt sie bavon an? Gut ift's.

"Freilich wohl, wenn wir nichts haben," autwortete er beklommen, "aber schau, wenn wir nit zusammen heiraten, so haben wir halt auch nichts."

"Sie lassen uns gar nit heiraten!" Unwirsch ftieß die Magd dieses Wort bervor.

HARLEN LIBRARY,

"Wegen bem," antwortete hierauf der Bursche gelassen, "wegen dem, daß sie uns nit heiraten lassen, wollt' ich noch g'rad nit ins Wasser gehen; wenn wir uns all zwei mit=einand gern haben, bin ich schon zufrieden."

"Gern haben ? Wie meinft bu bas ?"

"Na ja, gern haben. Halt fo gern haben, wie zwei verliebte Leut' fich halt gern haben."

"Mensch!" begehrte die Hanai auf, "du bift doch grundverdorben. Wart', ich will dir helfen!" Zornig pacte sie ihn bei den Haaren, der Bursche achzte, wimmerte, gab dem Zerren ihrer Hand erkledlich nach, ruck, ruck, durchs Fenster — und plumps! liegt er drinnen auf der Stallstreu zu ihren Füßen.

Im ersten Augenblide vermochte er sich vor Ueberraschung ob dieser unvorhergesehenen Schicksalswendung nicht
zu fassen. Finster war es auch. Sie aber wußte ihn trotzdem zu sinden, um diesen leichtsertigen Loter einmal recht
exemplarisch zu strasen. Ihn an beiden Ohren fassend, mit
den Fäusten seinen Kopf waltend, psauchte sie: "Ja, mein
sausten seinen Kopf waltend, psauchte sie: "Ja, mein
sausters Spizhuber!! So hätte ich dich schon lang gern
unter meinen Fäusten gehabt! Wie du es hast getrieben,
das ist schon ein bissel gar zu arg gewesen. Herumklimpern
vor allen Häusern und betteln, weiß Gott, um was alles!
Nachher wieder herumliegen unter Stauden und Heuhaussen
bei der Nacht! Nachher wieder fort, nichts hören sassen
bei der Nacht! Nachher wieder sort, nichts hören sassen
sitzen und sich die Augen austegeln auf allerlei Weidsbilder
hin, daß es eine Schand und ein Spott ist ...!"

"Au, au, au!" jammerte ber arme Tonele, benn fie war ihm auf die Behen getreten.

"Ja, au, au, wirst du dir noch genug winseln, wenn du einmal in der Höll' bist!" knirschte sie, "dieweilen aber! Dieweilen! Wart' nur, du sollst dir's merken!" Damit riß sie ihn an sich, "du schlechter Mensch, du! Du! Du! sündhafter sauberer lieber Kerl, du! Dem Hansel ein so braver Kamerad sein! Sei's meiner auch, Toni, herztausiger Schatz, sei's auch meiner! Mein bist! Mein bist ganz!" Und drückte seinen Kopf mit beiden Händen an ihren Busen und preste ihn mit aller Macht an sich, daß ihm und ihr der Atem verging.

So schauderhaft ist ber junge Spielmann bestraft worden für seine Missethaten. — Ob es ein sehr absichredendes Beispiel war? Aber gemerkt hat er sich's.

Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, saß der Bursche auf einer Pappel, wie fie an der Landstraße stehen, und trillerte ein folches:

"Sie hat ein haar, als wie von Seiben, Und ein' bals, fo weiß wie Rreiben, Und 's frische, helle Aeugerl lacht, Als war's von Luft und himmel g'macht. Und Wangerln hat's wie Morgenrot, Wann auf der Alm die Conn' aufgeht. Mann's lacht, fo legt fich halt ber Dunt In d' Bangerin eini, fugelrund, Dag überall ein Brilaberl fteht, Als wann man ihr's ausbrachfelt hatt'. Und hat ein Brufterl rund und rein, MIS wie ein weißer Marmelftein. Und hat ein Bergel heiß und voll, Dag ihr ichier 's Dieber fpringen foll. Und wann ich mir's fo jumagiach, Und ihre weißen Bahnerin fiach, Und 's Bungenfpigl gudt herfür, Da ift's frei aus und g'fahlt mit mir. Da ließ' ich himmelreich und Leb'n Bann ich ihr funnt a Bufferl geb'n."

So hat er gesungen boch oben auf ber Pappel, die an ber Straße stand. Rann sich einer denn so viele Wissenschaft aneignen in einer einzigen Nacht?

## Mein' Freud' ist auf der grünen Alm!

Auf bem Marktplate zu Brigen hatte ein baprischer Kommissär bekannt machen lassen: Reine Zusammenrottung! Nach fünf Uhr abends kein offenes Wirtshaus! Abzuliefern die letzen Waffen, nicht ausgenommen das Taschenmesser aus der Lederscheiden! —

Die Antwort darauf war, daß Rulber von der Anhöhe herab ein paar Kanonenkugeln knallen ließ auf das Haus, in welchem die bahrische Behörde war. Da schwieg diese und die Tiroler machten kein Geheimnis mehr.

Sübtirol stand bereit zu neuem Kampfe. Bald bewegte sich Schar um Schar gegen die Engschluchten des oberen Eisack. Die Jungen voraus, die Alten hinterdrein. "Ein Sichtel richten wir auch noch was aus," sagte von den letzteren einer, "wenn unser genug sind. Zwei Alte machen so viel wie ein Junger."

In mehreren Garten des Thales huben zu diesen späten Tagen die Sträucher an zu grünen, wie einst im Mai. Ein Lilienstamm stand auf und entsaltete seinen weißen Relch. Gar seltsame Anzeichen, die Großes bedeuten konnten. Oben am Schlern in den Saiserseldern huben die Glocken wieder an zu läuten; es waren die unterirdischen Glocken einer dort in alten Zeiten versunkenen Stadt, die allemal

läuteten, wenn ein großes Ereignis bevorstand. Auf unzugänglichen Felsen hörte man Pferbegetrab und Gewieher. Bom himmel sielen da und dort helle Blutstropsen herab. In einer Rirche auf dem Ritten sah man heiligenbilder weinen. In einer Nacht stieg vom Kirchturm zum heiligen Jakob eine hohe bläuliche Flammensäule auf, sich oben spipend wie ein riesiges Feuerschwert. Auf den Gräbern erschlagener Tiroser zuckten manchmal rote Flämmlein und im Walde bei Mühlbach wollte ein hirte gesehen haben, wie aus Moos und Kasen sleischlose Arme mit krallenartigen Fingern hervorwühlten und sich ihm entgegenstreckten.

Derlei Erscheinungen und Gerüchte, die besonders Kulber mit Fleiß in Umlauf zu bringen wußte, versetzen die Bevölkerung in eine unbeschreibliche Aufregung und alles, was nur Waffen tragen konnte, kam hervor und stellte sich zum Streite. Und es zeigte sich wieder, wie dieses Land unerschöpflich war an Kämpfern und Waffen. Das klang und knarrte und schrische wieder durch die Thäler und von den bahrischen Beamten und Landwächtern wagte sich keiner hervor.

Peter Mayr befehligte die feltsamen Truppen. Rein Bort war weiter darüber gesprochen worden, er gab Unordnungen und alles gehorche ihm — dem Sieger von Mühlbach.

"Schüßen," hatte er nun, als die Bewegung ins Rossen kam, gefagt, "Schüßen werden wir vorderhand wenige brauchen, heißt das, wenn wir flink find und das warme Wetter anhält. Aber Zimmerleute, Weidenbinder, Seiler sollen herbei, fo viele ihrer zu haben sind, und Holzleute mit Beilen und Erdarbeiter mit Arampen, je mehr, desto besser!"

Sie verstanden den Rommandanten nicht, follten ihn aber bald versteben.

Gegen den Brenner binauf binter Oberau giebt fic burch bas Bebirge in Schlangenwindungen eine ftundenlange ichauerliche Engichlucht. Der Gifad grabt fich faufend und braufend burch, boch hinan die braunen Felfen befprigend mit feinen weißen Bifchten. Buchtige Steinblode, Die niebergebrochen ober bon ben Fluten berangewälzt find, liegen im Baffer, umraft bon den wütenden, grabenden, ichreienden Bellen. Manches übermütige Baumchen hat in ben moofigen Spalten Stand gefaßt auf bem leife bebenden gels, angftlich frallt es feine Burgeln aus und ins Baffer binab, fein Connenstrahl wird ihm zu teil, weder im Binter, noch im Sommer, und bald fieht es nur mehr als entrindeter, fnochenfarbiger Strunt mitten im tobenben Elemente. Bom Bange find Urwaldstämme niebergebrochen und modern am Uferrande, ihr ftarres Aftgewirre bom Baffer befpult. Reben bem Gifad muß fich an Band und Bildnis die Strage forthelfen, welche den Rorden mit dem Guben verbinden Wie muß fie fich winden und buden, befcheiden bem wilben Strome ausweichen und boch wieder fanftiglich schmeichelnd an ihn fich schmiegen, um nur weiter zu tommen. Stellenweise bat fie fich aus bem Felsgrunde ihr gutes Recht herausgehauen und basfelbe mit wuchtigen Balgen und Pfeilern gefichert; an andern Stellen hat fie mit riefigen Quadern ihren Boden bem Fluffe abgerungen, ibn mit Bormallen und Belandern geichütt! aber bas alles ift nur von heute auf morgen. Rommt ber Gifad eines Tages boch= gewölbt und gepangert mit Stämmen, Strunten und Felsflogen, bann bricht bas Denfchenwert frachend gufammen und bie Bellen vermifchen und vermaschen alle Spuren jahrelanger Arbeit in wenigen Minuten.

Un beiden Seiten ber Engschlucht fteigen teils fentrecht ober terraffenformig bie Felfen, teils die bebufchten, fümmerlich bewaldeten fteilen Bange, teils in wuften Raren bie Schuttschichten empor, fich hebend und bauend bis gu ben bochften Alpenkuppen fast im Bereiche ber Gleticher= region. Richt allein bor bem Baffer hat die Strage fich ju fditen, bas an ihren Grundfesten nagt, wohl auch bor den Sandftromen, Lawinen und Bergfturgen, Die hoch oben brobend hangen. Wenn ber Gifad einmal feinen lauten Atem einhalten und horchen wollte, er wurde wohl bas Riefeln und Brodeln boren oben in ben Sangen. Richt allein ber bon ber Bemfe losgetretene Stein fpringt berab, sondern auch der vom Gife geloderte Rels! nicht allein die burd Sonee und Regen burdweichten Schuttmaffen tonnen ins Rutichen tommen, auch bas burch Morichen ber Burgeln abgeftorbener Baume und Straucher haltlos geworbene Erdreich. Am Bege bin und bin, an Banden, Baumftammen und Pfahlen find fie geheftet, die Erinnerungstafeln an Unglud und Tob, fo ben Banderer gur Stelle ploglich angetreten.

Und durch diese Wildnisse zieht die Straße von Nordins Südtirol, die Straße von Deutschland nach dem Lande,
wo die Zitronen blühen, welchem auf gleichem Wege einst heere und Kaufsahrer, Fürsten und Dichter zugewandert
waren. Es war das einzige Schluchtenthor weitum und
diese Straße mußte nun gewärtig sein der seindlichen
Truppen, die jeden Tag in vernichtender Uebermacht herabströmen konnten vom Brennerpasse. Das zu solcher Jahreszeit fast unheimlich schöne und lane Wetter hielt an. Peter Mayr hatte seine Leute in die Engschluchten des Sisad geführt, nach vielem Umhersteigen sie dort verteilt an den hängen und Felsterrassen und sie ganz seltsamtich besehligt. Nicht daß sie hinter Buschen mit geladenen Stupen lauern sollten auf die bald anrückenden Truppen, nicht daß sie Felsblöcke oder Baumstämme vorsbereiten sollten zum hinabwälzen auf die bald vorübermarschierenden Soldaten; wohl auch solche Arbeiten gab es stellenweise, doch die hauptsache war diesmal etwas andres.

Dort, wo gegenüber einer borbangenben Wand bart am linken gerriffenen Felfenufer bes Gifad bie Strafe fich eine langere Strede bingieht unter einem turmbachfteilen, fparlich mit Erlen bewachsenen Sange und einer fcmalen Brude gu, bort, wo boch über biefem Sange fluftige Banbe ragen, Banbe, in beren Runfen Schutthalben und Steintrummer lagern, auf fummerlichem Erbreiche auch einzelne Baume fteben - bort rief ber Mabrwirt feine Manner gur Arbeit. Dort boch oben mußten fie Baume fallen und fpalten. biefelben quer am Bange binlegen, mit Beibengewinden an ben Enden aneinander binden, als follte ein Steg bergestellt werden entlang der fteilen Lehne. Mit Seilen murde Diefer viele Rlafter lange Steg fo befestigt, daß er wie eine Bangebrude mar. Sober oben in den Rluften maren die Tragfeile an bestimmten Stellen forgfältig befestigt und gu je einem nun ftrammgefpannten Seile ein Mann mit bem Beile verordnet. Das mar bas erfte, und bie weiteren Unordnungen bes Mahrwirtes verstanden fie icon beffer.

Beter befahl, baß man beginne, den langen Sangefteg mit Schutt und Steinen und Felsbloden vorsichtig ju

belaften. Und fo huben ihrer fiebzig Mann an, da oben gu graben, ju wühlen, ju lodern und die Maffen aufzuschichten über bem Stege. Sie arbeiteten haftig Tag und Racht, unten bemertte man nichts, benn die Bufche verbedten bas Bert und bas Baffer überfdrie alles andre Beraufd. Dit großer Emfigfeit arbeitete jeder, benn Rulber, der oben bei Mittewald Bache hielt, fandte fort und fort Boten: ber Feind fei fcon in Sterging und rude immer naber. Der Rreugwirt bon Brigen, ber Rampesbauer, ber Briesacher, ber Stanter ordneten immer die Linie. Auch felbft handhabten fie hauen und Rrampen. Der Griesacher und ber Schodelfrang hatten fonft tein rechtes Bufammenfeben; ein Brengftreit hatte fie entzweit bor vielen Jahren, ber Streit mar langft gerichtlich geschlichtet, aber fie tounten ibn nicht vergeffen und hegten insgeheim gegeneinander Feindschaft. Run es fürs Baterland ging, arbeiteten fie eintrachtig neben= einander, und als jest ber Briesacher ben Frang bei ber Loderung eines Felsblodes unterftut hatte, hielt ber Schodelfrang ihm die rechte Sand bin und fagte: "Rad,bar, wir wollen gut fein miteinander, wenn's dir recht ift, von beut' an wollen wir miteinander wieder gut fein."

So oft die Manner von ihrer Arbeit anfschauten, war ihr Blid in die Schluchten hin gerichtet; es war dort noch nichts wahrzunehmen, und so konnte der Mahrwirt fortsahren, immer mehr Massen über der Hochbrücke auftürmen zu lassen, so daß sie stellenweise schon hinaugingen bis zu den senkrechten Bänden. — Und endlich war es so weit, daß er zu seinem Schwager Augustin, der im Bauernkittel neben ihm grub und schaufelte, die Worte sprach: "Jeht können sie kommen."

Augustin hatte seinen Priesterrod abgelegt und auch das Kreuz. Jest bedurfte keiner mehr eines Zuspruchs, einer Aneiserung, jest wußte jeder, was zu thun war und um was es sich handelte. Augustin antwortete nur: "Wenn Kulber nicht wieder übertreibt, so werden wir nicht lange zu warten haben."

Beter blidte beobachtend zum himmel auf und fagte leise: "Wenn bas Wetter klar bleibt, bann wird's kalt in ber Nacht."

Augustin entgegnete: "Mir ift fo warm in ber Bruft, baß ich Rod und Leibel wegwerfen mochte."

"Nur jest kein Frost!" seste Beter bei. "Auf zehn Jahre lang mogen Maifroste ben Weinstod versengen in Tirol, nur jest kein Frost!"

Und als es gegen Abend ging, begann der weiche lockere Schutt sich zu härten, daß er klang, wenn man mit dem Schuh oder Spaten an ihn stieß. Nun erst verstand Angustin Peters Angst vor dem Frost. Doch am nächsten Tage war wieder die warme Sonne da und vom Ritten her zog ein lauer feuchter Wind.

Der Mahrwirt war Felbherr und nichts als das. Richt mehr gezwungen war er's, sondern aus freiem Willen, in Lust und Begier. Man hörte kein andres Bort von ihm, als was des Kampfes und der Wehr war. In der Racht, wenn er in seinem Loden eingeschlagen zwischen Steinsblöden, mit Reisig überdeckt, lag, sann er nene Plane aus, um in Verbindung mit Raturmächten den Feind zu schwäschen oder zu vernichten. Graute der Tag, so stieg er schon wieder in den hängen umher, um nachzusehen, ob alles seine Richtigkeit habe. Besonders auf die zahlreichen, scharfs

gespannten Seile richtete er sein Augenmert, und den Mannern, die in gewisser Entsernung voneinander abwechstungsweise Tag und Nacht angestellt waren oben bei den Beranterungen, schärste er immer wieder ein, bei dem bestimmten Zeichen alle zugleich ihr Seil durchzuhauen. Das Zeichen sei folgendes: zuerst vom Felevorsprunge her mit der Schwegelpfeise den Ansang der Melodie: "Mein' Frend' ist auf der grünen Alm!" das bedeute volle Bereitsschaft. Dann nach einer kleinen Weile drei rasch auseinandersolgende Flintenschüsse und der laute Rus: "Im Ramen der allerheiligsten Dreifaltigkeit!"

Alfo waren fie fertig und lauerten.

Und eines Morgens, als der liebliche Sonneuschein die Berghänpter verklärte und in den Schluchten der feuchte bläuliche Duft lag und ein mildes herbstliches Spinnen durch die ganze Natur ging, da huben auf der Lehne die letten blühenden Enzianen leise au zu zittern. Und da hastete ein Maun herauf aus der Tiefe, der schrie flüsternd: "Sie kommen!"

Einen Augenblid schien es, als wollten die Sträucher und Steine lebendig werden hoch am Berghange, hie und da huschte eine Gestalt, hie und da ein halberstidter Laut — dann war es wieder still, ode und starr stand der Berg da, wie er immer gestanden. In der Tiefe rauschte das Wasser. —

Weit oben, wo bie Gisacfdlucht sich frummt, hinter ber Bofdung bes Berges stieg Rauch auf. In Mittewald brannten häuser. Bu gleicher Zeit, als man bas bemerkte, wurden bie ersten Reiter sichtbar auf ber weißen Strafe. Sie schienen im gemächlichen Tempo zu reiten, mahrscheinlich

sich hübsch Zeit gönnend zur Betrachtung der romantischen Gegend. Oder wollten sie in Erinnerung an die landes- übliche Kampsweise lieber in großen geschlossenen Trupps die Schlucht passieren und also vor derselben sich sammeln? Den Reitern folgen auch bald dichtere Massen, die, so weit die Straße zu übersehen war, endlos nachströmten. Wo ein Sonnenstrahl auf die Truppen siel, da leuchtete ein buntes Farbenspiel von Blau, Rot, Gelb und Weiß und die Wassen blitzen in blendenden Funten. Zu hören war noch nichts, als das ewige dumpke Sausen des Wassers, und auf der Straßenstrecke, die unterhalb der verborgenen hängesbrücke hinging, zog kein Wanderer und kein Fuhrwerk.

Doch fiebe, ein tleiner Rarren mit dem üblichen Blachen= tobel, einer von der Art, wie fich ibn der junge Spielmann Tonele gewünscht, tollerte munter baber die Richtung bom Brenner gen Brigen. In ber Gabel trabte ein Maulefel unbefümmert fürbag und binten lief ein fcmarges Sündlein bin und ber und vertrieb fich die Beit, die es übria batte, mit ben weltenden Fachern ber Bermen, Die am standen und nach benen es manchmal schnappte oder ihnen etwas andres anthat. Dag biefe Dinger fo bubich facelten, wenn das Tier fie mit der Pfote fangen wollte, ichien ibm fein ichlechter Spag zu fein. Diefes Gefährt that gerade nicht, als ob es auf milber Mincht mare por bem anrudenben Feind. Ja, im Blachentobel erhob fich jest fogar eine belle Mufit von zwei Rlarinetten, beren Rlang froh in ben Felfen wiederhallte. Fahrende Mufikanten, welche im Glick ihrer Sache, die fie auf nichts gestellt, nicht unterlaffen tonnten, an diefem fo lieblichen Berbfimorgen Gott und ber iconen Welt ju Chren ein Liebel ju pfeifen.

Peter schante von seinem hohen Posten herab auf diese sahrenden Leute, die so ahnungslos und fröhlich des Weges zogen. — Un der Wand einer Dorffapelle hatte er einmal ein Bild gesehen, auf welchem stolz zu Rosse, mit dem Schwerte umgürtet, mit Helmen, Kronen und Bischofshauben geziert, eitel Totengerippe ritten. Schöne, verführerische Frauen, schämende Becher kredenzend, Zwerge mit Goldsäden und allerhand andre Ergöhung folgten dem Zuge, und ganz hinten eine verhüllte Gestalt, die Miene machte, alle herrlichkeit mit dem Besen wegzusegen wie Spinnengewebe. Dem Todtenzuge voran aber gingen tanzende Musikanten, welche ihn an einen mit Rosen verhüllten Ubgrund locken. — An das Bild mußte Peter jept deuten.

Der Dörcherkarren hatte bort unten um den Felsvorssprung gebogen hinaus gegen das Thal. In demfelben Augenblick wurden in der Schlucht die ersten Truppen sichtbar, Fußvolk und Reiterei und Gespann mit schwerem Geschüß. So viel schon zu sehen, waren es Franzosen, denen sich eng auch ein Trupp von Bahern und Sachsen anschloß. Es war ein erschreckend großer Haufen. Mauchmal wirbelten Trommeln, dazwischen grelle Trompetenstöße. Auch Pferdegewieher und Wagengerassel war schon zu vernehmen. Ueber dem Zuge, auf sast unsichtbaren Stangen wehte manches Fähnlein.

Ziemlich rasch tam das herangezogen. Der Mahrwirt ftand hoch auf feiner Felswand, so fest und ftarr wie eine Erzgestalt. Nur noch einmal hatte er fein haupt nach beiden Seiten hin gewendet, ein letter prüsender Blid nach der hängenden Riefenbrude, nach den Männern, die auf ihren

Posten standen. — Rein Flintenschuß hat an diesem Morgen noch geknalt in der Gegend. In voller Zuversicht marschiert der Feind heran und schon sind die Truppen auf der Straßenstrede, die unter dem Bereiche der hängenden Brüde liegt.

Beter Mayr zieht aus feiner inwendigen Joppentasche eine Holzpfeife, wie sie hirten haben, sest sie an den Mund und blaft das Lied: "Mein' Freud' ist auf der grünen Ulm!"

## Im Namen der allerszeiligsten Dreifaltig= keit — ab!

Ein bahrischer Offizier, der mit feinem Fähnlein aus ben Donauländern nach Tirol gerufen worden war und fich am Brenner den Franzosen angeschlossen hatte, um mit ihnen nach dem Süden zu marschieren, hat von diesem Morgen in den Eisackschluchten einen Bericht gegeben.

Es war ein fröhlich Wandern — so erzählt er —, anfangs vom Quartiere ab fast mehr handwerksburschensartig als soldatisch. Später ließ der General etwas wie: Habt acht! kommandieren. Das verstand ich nicht. Ich sand die Tiroler gar nicht so schlimm, als sie geschildert worden waren; von Russtein bis hierher an den Sisaak hatte ich kaum einen Flinteuschuß gehört. Soust sollen sie aus dem Hintershalt auf arglose Soldaten geseuert haben, was ja die Brausamsteiten meiner Landsleute, wenn auch nicht entschuldigen, so doch erklären ließ. Dieses Bergvolk glandte freilich Raiser

und Papft im Rüden zu haben; der Friedensschluß hat es eines Bessern belehrt, nun ist es ruhig und ergibt sich und wird erkennen, daß wir nicht als Feind ins Land gekommen, sondern als Freund. Wer möchte auch als Feind einrücken in dieses einzig schöne Land! — Meinen Burschen hatte ich mit dem Pferde vorausgehen lassen, ich war von dem Trupp etwas zurückgeblieben, um mich der Betrachtung dieser unsbeschreiblich großartigen Gegend hinzugeben. Ich hatte so etwas bisher noch nie gesehen. Diese ungeheuern Bergmassen, dieses krystallklare tobende Wasser und diese breite, glatte, mit voller Sicherheit durch die Wildnis hinziehende Straße!

In einen ftilleren Brund gefommen, wo die Schlucht fich weitete, der Glug flacher auf braunem Sande hinwallte, horte ich hoch über mir in bem Bemande eine Flote fpielen; eine überaus liebliche Delodie mar es, daß ich hatte bie Müte lüpfen mogen, um ben Melpler, ber fo fpielte, ben ich aber nicht fab, ju grugen. Dann ftand ich ftill, ließ an mir noch Fugvolt und Reiter vorübertraben, bis ich ber lette war und in aller Rube die idpllifche Stimmung fo recht ge= niegen tonnte. - Und fo baftebend borte ich oben am Berge einen Menichen gang beutlich rufen: "Steffel! barf ich noch nit abhaden ?" Und eine andere Stimme weiterbin gab Antwort: "Rein." Da ward mir auf einmal etwas unbeimlich und ich hub an zu marschieren, bem Trubpe nach, ber bicht aneinandergebrängt in ber fich wieder verengen= ben Schlucht babingog. Ploglich boch oben brei Schuffe und ein gellender Schrei: "Im Ramen ber allerheiligften Dreifaltigfeit - ab!" - - - Und jest gefchah etwas, bas mich bis ins Mart binein ichandern macht, fo oft ich bran bente.

Der ganze steile Berghang vor mir wurde lebendig, von unten bis oben löste sich eine ungeheure Lawine und suhr unter unbeschreiblichem Donnern und Krachen herab. Steine, Schutt, Baumstämme, Erdreich, eine wüste, in allen hren Theilen wirbelude, Splitter, Trümmer emporschnellende, grausig lebendige Masse kam herab. Und dazwischen und darüber und darunter hausgroße Felsblöde, zuerst mit der Lawine träg rutschend, dann sich überschlagend und in hohen Bogensprüngen zur Tiefe sausend. Alles das sehe ich heute noch, dann verging mir das Ange; ein unauslöschliches Prassell, Knattern und Krachen überall, als stürzten die Berge ein — dann nichts mehr.

MIS ich - fo berichtet ber baprifche Offizier - wieder ju mir tam, war es totenftill, nicht einmal bas Baffer raufchte; es ftand ba wie ein langer, fcmarger Tumpel. Bor mir, wo die Lawine niedergefahren war, flieg eine Wolfe von Staub auf. Als biefe allmählig fich lofte, fab ich mehrere Rrieger handeringend, fprachlos vor Schred gurudeilen. Die andern aber, die taufend andern! - Der gauge große Trupp war verschwunden, verschüttet, unter Trümmern begraben. Denn es war feine Strage mehr und es war fein Fluß mehr; ein ungeheuerer Schutthügel lag da in ftarrer Rube, als mare er feit Belticopfung fo gelegen. Mus bemfelben ftanden Felsblode berbor, und bie weißen Spalten gebrochener Baume. Am Rande Diefer Dubre, zwischen dem Gewirr von Trummern - gudende Menfchen= glieber, ftohnende Soldaten, rochelnde Pferbe, beren Beine teilweise noch zappelnd fich frumm gen himmel recten. Einige wenige Rameraben fonnten wir herausgraben, hervorgerren, aber fie ftarben uns unter ben Sanden. Sober flieg

das fich ftauende Baffer und in bemfelben mar ein Bewufte von Steinen, Baumftammen, Meften, verknorrten Burgeln, und zwifden barin vertlemmt und verfpiegt Soldatenmantel, Stiefel, Tornifter, Pferbezeug, Pferbeköpfe, losgetrennte Urme, Beine und gange Rorper, teilweise in bem Geknorre hängend, teilweise im mit Blutfträhnen durchzogenen Tumpel fachte auf und nieder gleitend. - Unfer maren alte Rrieger, welche in beigen Schlachten gestanden und die Berftorung mancher Gefte miterlebt - aber fo etwas Bragliches, fo unerhort Bragliches als bier batte feiner noch gefchaut.

MIs wir foweit gur Faffung gefommen waren, um bem Unglude auch nur ins Untlig feben zu tonnen, murben unter uns alsbald Bermutungen laut, Diefer Bergfturg fei Menfchenwert. All die granenhaften Tirolerthaten der vergangenen Monate fanden auf in unfrem Gedachtniffe, und alle wieder= holt und vereint in biefer Muhre, in diefem taufenbfachen Morbe. Ja, an anderthalbtaufend tapferer Solbaten, Die bes Friedens fich endlich erfreuend, arglos babin marfchiert maren, Manner liebender Battinnen, Gobne befummerter Mütter! Bie ein eherner Rrampf ging es durch mein Befen, bag die Fingernagel ber Fauft fich in bas eigene Fleifch gruben vor Rachebegier, Diefen beifpiellofen Burgerbanden es murbig gu bergelten.

Ein paar icharfe Mugen wollten boch oben an ben Banden Manner babinbufchen gefeben haben; ich fab teinen, gebachte aber ber geheimnisvollen Beichen und Rufe, Die ich unmittelbar bor bem Ereigniffe vernommen hatte. 3m gangen mar es leicht einzuseben, daß wir Uebriggebliebenen bier nichts mehr ju thun hatten. Nicht einmal die Toten

fonnten begraben werden. Noch sahen wir, wie der eingedämmte Eisack sich befreite, wie er die Muhre durchbrach, so daß unter seinem Branden und Wirbeln alles noch einmal lebendig wurde, nur die Toten nicht, wie alles sich stemmend, ausbäumend, überstürzend voranbewegte — ein sahrender Friedhof, wie die Welt noch keinen gesehen.

Wir beschlossen, so rasch als möglich zur Hauptstadt zurückzneilen. Sterzing, Gossensaß, wir rasteten nicht in diesen Ortschaften, wir sahen an ihnen, wie an allen Menschenwohnungen unterwegs, nichts als Mörderhöhlen. Bo wir uns in Uebermacht fühlten, nahmen wir, was wir branchten. Gerade zu rauben hatte ich keine Lust, aber durstig war ich geworden unten an dem Gisack, durstig nach Tiroserblut.

hinter ber hobe bes Brenners stießen wir auf französische und bahrifche Truppen und brei Generale. Wir erzählten, was in ben Gisakschluchten geschehen war und baß unter ben Toten biele Offiziere seien, darunter auch ber Marschall Lefebore, hier zu Lande geheißen ber Low Befer.

Also offene Rebellion! Ein großer Ariegsrat wurde gehalten auf den Almmatten unter dem freien himmel. Einstimmig war der Schwur: Dieses Bolt muß niedergeworfen werden zur gänzlichen Ohnmacht. Ein hoher Preis wird geseht auf die Köpfe der häuptlinge, und alle Führer müssen sterben.

Unselige Belt! also schließt die Aufschreibung des baprischen Offiziers. Benn man die Erdfugel anbohren wollte auf Blutquellen, überall würden helle Bachlein hervorssprudeln, in diesem Tirol aber ein blutiger Springbrunnen bis an die Bolten! — —

Die Freiheitstämpfer hatten taum eine Uhnung bavon, was fie mit ihrer unerhörten That in den Gifadichluchten angerichtet. Sie maren nachgerabe felbft erfchroden, als ber Erfolg ihres Wertes fo grauenhaft herrlich vor ihren Augen lag. Biele vermochten aber taum den Jubel gurud= Budampfen, benn fie glaubten, mit diefen vernichteten Truppen fei die Macht des Feindes gebrochen und fie felbft feien wieder herren im Lande. Der Mahrwirt flieg gang allein und feltfamlich in den Banden um. Mls ber Griesacher ibm bon weitem gurief : "Na, Beter, mas fagft bagu ? Das ift a Freud!" machte er mit ber Sand eine abwehrende Bewegung und fagte nichts. Sein fouft bunkelgebrauntes Beficht mar blag. "Sie follen beimgeben!" lieg er ben Leuten fagen und bann trachtete auch er fortzukommen aus Diefer ichquerlichen Begend.

Fast früher, als die Kämpen zurückehrten in das Thal von Brigen, wußten die Leute dort, was oben geschehen. Um Bormittag bei heiterem himmel hatte man von den Eisacschluchten her ein lang anhaltendes Donnern gehört. Es war nicht wie das Krachen von Schwergeschütz, nicht wie das Plazen eines Pulverfasses, es war wie das Niederrollen einer großen "Mahr". Um Mittag herum wurde das Wasser des Eisack seicht und dunn, so daß die Forellen auf eitel Sand herumschwänzelten und dann mit ihren weißen Bäuchen darauf liegen blieben. Plöglich aber schwoll der Fluß wieder an, trübe schlammige Fluten kamen, Gestämme und Wurzelswerk trug es heran, und Rüstzeug und Gewandstücke und tote Bahern und Franzosen.

Die Leute schauten sich an und sagten: "Das ist dem . Mahrwirt fein Tagewerk!" Und als die Manner mit ihren Arampen und hauen gurudtamen aus ben Schluchten, bestätigten fie es und festen bei: "Best wird Ruh' fein."

In den Didichten aber huschten Gestalten um, die wohl Ursache hatten, den erregten Sohnen des Landes auszusweichen. Sie suchten aus der Gegend zu entkommen und wo ihrer mehrere unterwegs etwa einen einzelnen Tiroler trafen, da machten sie ihm den Garaus.

Beter war feines Weges gang allein gegangen. 2113 er gegen Abend am bewaldeten Berghange binfdritt, der bom Dorfe Bahrn einem Stangenzaune entlang fich gegen Die Mahr gieht, tam er gu einer Rrengfaule. Gie ftand an einem ben Baun umwuchernden Sagedoruftrauch, fie trug ein Bilbnis, barftellend die Rronung ber himmelstonigin. Dben ichwebt die Taube bes beiligen Beiftes, an beiben Seiten, auf Wolfen thronend, Gott Bater mit ber Weltfugel und Gott Sohn mit dem Rrenge. Zwischen ihnen bie beilige Jungfrau, ber fie, jeder mit einer Band, die Rrone über bem Saupte halten. Das Bilb ber Jungfrau, welche auf dem Mondfipfel fteht und bemütig die Bande faltet, ift voll heiliger Unmut. - Beter blieb bavor fieben, bann ließ er feine Behr, Stugen und Beil, ju Boben gleiten und fniete bin bor bas Bilbnis. Dit gerungenen Banben, mit bebender Stimme fagte er faft laut die Worte: "Maria, Maria! bu schauest boch noch gutig auf mich berab. Bitte für fie. Bib ihnen die ewige Seligfeit, allen, die beute fclafen gegangen find. Barmbergige Mutter, es bat fein muffen! Nicht ju fonobem Rugen ift es gefchehen, nicht aus Rachgier. Schredliche Notwehr, bu weißt es. Sie haben uns das Seimatland wollen nehmen und ben Glauben,

aber nicht aus ihrem eigenen Willen, die gestorben sind. Bitte für sie. Und für mich, du göttliche Mutter Jesu, nimm von meiner Seele diese Last. Im Ramen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die ich hab' gerusen! So wie ich
jetzt vor euch am Bildnis knie, Gott Bater, Sohn und
heiliger Geist, so werde ich einst vor eurem Gerichte stehen.
D heiliger, starker, ewiger Gott, thu' mich nicht verdammen!"

Rach solchem Gebete erhob der Mahrwirt sich wieder. Es war schon in der Abenddammerung. Da, wie er sich wenden will, fällt sein Blid plöglich auf ein Menschenhaupt, welches zwischen Kreuz und Dornstrauch auf ihn herübergrinft. Ein blasses Menschenhaupt mit schwarzem haar und Bart und stierem Auge.

"Rulber!" rief ber Mahrmirt.

Aber der Ropf bewegte sich nicht, die Züge blieben starr, und das haupt war ohne Rumpf und stat auf einem von Blut überronnenen Zaunsteden.

So hatte Peter seinen Genossen, Werber und Dränger wiedergesehen. Stöhnend vor Schred und Grausen taumelte er wegshin. — Später, als er schon den Fensterschein von seinem Hause sah, blieb er stehen, daß seine tobende Brust zu Atem komme, und fragte sich: Weshalb bist du denn vor diesem einen Toten so entsett? Du hast ja viele hundert gesehen am heutigen Tag! —

Dann trat er ins Haus, lehnte das Beil in den Winkel, hing das Gewehr an die Wand. Frau Notburga stand beklommen vor ihm und schaute ihn an.

"So!" sagte er zu ihr, "Beib, jest ist Feierabend. Jest ift's genug."

### An deiner Hausthür kannst es lesen . . .

Benige Tage später war es Binter geworden. Alle Auen voller Schnee, alle Dächer und Aeste bedeckt mit Schnee, und unaufhörlich sank es in zarten Floden nieder vom grauen himmel. Die Büsche am Eisak, von Schnee belastet und gebogen, hingen wie Trauerweiden über dem Basser. Peter kounte nicht hinschauen. Er konnte den Fluß nicht mehr sehen und zur Nachtzeit verschloß er die Fenstersläden, damit er das Nauschen nicht sollte hören können. Einmal sprang er aus dem Schlase auf, weckte mit hellem Schrei Fran Notburga, riß die Kinder aus ihren Betten und rief: "Hinaus, hinaus! Die Mahr kommt! Hört ihr nicht das Krachen? Die Mahr kommt!"

Die Gattin zog ihn zurud, strich ihm mit warmer hand bas wirre haar aus der Stirn und beruhigte ihn. Es war boch so still im hause und über bemselben.

Peter sagte nichts weiter und legte sich wieder hin. Im Thale war's winterlich öde. Die Leute gingen ihren gewöhnlichen Beschäftigungen nach, allein der endgültige Friede, den sie in den Gisakschluchten zu sichern geglaubt hatten, stellte sich noch nicht ein. Bor allem war er nicht in ihnen selbst, jeder hatte Uhnungen, unheimliche Erscheinungen, aber sie sprachen nicht davon. Es war die Straße durch die Schluchten wiederhergestellt; die Sinsheimischen hatten es nicht gethan. Es verkehrten wieder Reisende und Postwägen, wenn auch nicht so regelnäßig wie sonst. Ein Postwagen aus dem Süden brachte zwei Briefe an den Mahrwirt. Der eine war von einem Freunde

aus Bozen mit der Anfforderung, sich unverzüglich durch die Flucht zu retten. Das verstand Peter nicht. Fliehen? Bor wem? — Der zweite Brief trug den Stempel Meran, war aber ganz wo anders geschrieben. Wenn der erste zur Flucht mahnte, so berichtet der zweite, wie es auf der Flucht hergeht. Dieser Brief war von keinem andern, als von dem "Landessektetär" Dörninger. Er war mit Bleistift auf schlechtem Papier geschrieben und lautete also:

#### "Lieber Ramerab!

"Bas ift geschehen, seit ich dir nicht mehr geschrieben ? Alles vorbei, alles umfonft gewesen! Wir find Flüchtlinge und leben wie die gehetten Tiere. In einer mit Gis austapegierten Felfenkluft fcreibe ich biefe Beilen; wie bie Dertlichkeit beißt, barf ich bem Brief gar nicht anvertrauen. Bie froftstarr bie Finger find, zeigt bie Schrift. Morgen werden wir wieder andersmo fein, mo, das weiß ich nicht, weiß der hofer nicht, weiß Bott allein. Ginmal hatten fie ben Anderl bei einem Saar icon gehabt. Auf bem Durn= joch. Gin Bauernbubel bat's ibm noch rechtzeitig geftedt, baß er ben Butteln entwischt ift. Unch feine Familie ift ihm jest nachgetommen. Bas wir feit Innsbrud burch= gemacht haben, ift nicht ju fagen. Das Rorperliche mare noch bas wenigste. Aber biefe Trauer vom Sandwirt! Dag alles und alles verloren fein foll! Es beißt, fie wollen wieder anfangen, aber hofer fagt, er thut nicht mehr mit. Anfangs hat er's nicht glauben wollen, bag wir verraten find und ift mit den Baffeiern dreingefahren. Wieder einen Schippel Lent' hat's getoftet und wie ber Spedbacher bie Friedensurfund' gebracht hat, da hat ber hofer geweint wie cin Kind. Jett glaubt er's und läßt dir sagen, du sollst dich ja nicht verleiten lassen, um noch einmal zu den Wassen zu greisen, es ist alles Lug und Trug und der ganze Bettel ist nicht eines braven Tirolers Blutstropsen wert. Er läßt's auch den andern schreiben. Daß auf Hosers Kopf ein Blutspreis von 1500 goldenen Gulden gesetzt ist, wirst wohl schon wissen. Wir andern sind billiger angeschlagen, aber immerhin noch respektabel. Das hilft ihnen nichts, uns ist jett so heiß, daß wir es hoch oben in den Fernern recht gut aushalten. Im Passeierthal haben wir Freunde, die uns mit dem Nothwendigsten versorgen.

"Das muß ich bir noch fagen, bag ich lettens als Brodner Schaftreiber vertleidet in Belfcland brinnen ge= wefen bin, um ju fundschaften, mas ber Flüchtlinge megen für Aussichten find. Bonapartes Bruder, ber gu Mailand fist, bat was breingureben und in Italien beißt's überall : die tirolischen Unführer werden ohne Barmbergigkeit er= fchoffen. 2118 Ruriofum, bag ich bort unten bie fcone Frangofin wieder gefeben, die ich im Sommer, wenn du bich noch erinnerft, burch ben Runtersmeg begleitet habe. In einem Garten zu Berona war's, fie bat mich erkaung und gleich brühwarm auf mich zu, weil fie geglaubt bat, ich mare in folder Bertleidung ihr nachgelaufen. 3ch habe fie bei diefer Meinung gelaffen und burch fie manche Wiffenschaft gesammelt, wie folecht es mit uns ftebt. Dann wieder bavon. Und feitbem habe ich bir ein bummes Bergmeb.

"Der Sandwirt läßt dich grüßen und du sollst gescheit sein und dich nimmer einmischen und dich auch um uns nicht kummern. Es wird geschehen, wie's Gott will, aber ich fage, es tann noch einen schauderhaften Tanz fegen. In Glud und Leiden herzgetreu Josef Dorninger."

Der Mahrwirt schob den Brief, als er ihn gelesen hatte, langsam in seine Tasche und murmelte: "Sie wissen noch nichts."

Um jene Zeit faßte Peter den Entschluß, nach Reujahr sein Wirtshaus zu sperren: er wollte keine Leute mehr
sehen. Das Geschäftliche ließ er Frau Rotburga besorgen,
er saß am liebsten in der Oberstube bei seinen Kindern.
Das Poltern und Lachen der Kinder that ihm wohl, ihr
Geplauder war ihm wie Balsam, und doch hörte er nicht
auf das, was sie plauderten, seine Gedanken waren anderswo.
Dans war soweit heil, daß er mit zwei Krücklein in der Stube
umhergehen konnte, aber er spielte nicht mit den Geschwistern,
er war schweigsam wie der Vater. Doch während in Peters
Auge Rummer lag, zuckte in dem Blicke des Knaben Mut
und Troß.

Den Mahrwirt schien es zu beruhigen und zu ersfrischen, wenn er hinausschaute in das winterliche Gestöber, in das lebhafte Schneetreiben, eine seltsame Sache in diesem Thale. Quer über die Straße häuften sich die Massen zu hügeln und scharftantigen Graten, so daß die Fuhrwerte steden zu bleiben drohten. Der Winter ist auch ein guter Kamerad, dachte Beter.

Aber er täuschte sich. Der Schnee hatte nichts aufgehalten. Das Thal, die Nebenihäler und alle Gegenden, von denen man Nachricht erhielt, waren schon wieder besetzt von Franzosen und Bapern. In Unmassen waren sie wieder gekommen von allen Seiten; alle Festen, Pässe, Kirchplätze, Uemter, Straßen, Höse, Brüden, Mauten waren besetzt mit schwerbewaffneten Soldaten. Fast über Nacht hatte sich das vollzogen, das Schneegestöber hatte ihr Anrücken nicht verhindert, nur verhüllt. Nun sieß endlich auch Desterreich
von sich hören, es ließ durch Ausrufer verkünden, daß Tirol
zum Königreich Bahern gehöre und sich seinem rechtmäßigen
Regenten zu unterwerfen habe. — Alles war traurig über
die Maßen.

Und jest legte es Bruder Augustin, der wieder sein priesterliches Kleid trug und dessen Wort was galt, seinem Schwager nahe, sich zurückzuziehen auf einen sicheren Plat.

"Du meinft, ich foll flieben," fagte ber Dahrwirt.

"Ja, Beter, das sollst du," antwortete Augustin. "Wären sie nicht irregeführt worden, weil sie dich mit Kulber verwechselt, so hätten sie dich schon. Glaube mir, es ist eine Jagd durchs ganze Land nach den Anführern in den Eisakschluchten. Der Kreuzwirt, der Staucker und die andern sind alle fort; aber die größte Nachstrage ist nach dir. Bor etlichen Tagen waren es eintausend goldene Gulden, die sie für deinen Kopf boten, heute sind es schon zweitausend. Zu Brizen ist es angeschlagen, zu Klausen, zu Mühlbach, an allen Kirchthürmen und Posthäusern des Sisakthales, überall bist du schon ausgeschrieben. Die Leute reden all davon!"

"Die Leute reben gar viel," entgegnete Peter, "fo arg wird's ja nicht fein."

Da kam der Hans auf seinen Krücken hereingestolpert und rief: "Bater, an der Hausthür draußen haben sie ein rotes Papier angenagelt. Zweitausend Gulden für den Häuptling von den Eisachchluchten!" "Das ift es ichon," fagte Augustin, "Beter, auf beiner Sausthur tannft es lefen, wie tener bu den Bapern bift!"

"Alfo wird's boch ernft um mich ?" fragte ber Mahr= wirt auf.

"Du mußt dem Hofer nach," entgegnete der Schwager lebhaft. "Dieweilen ist unter dem Schrotthorn, drin in der Steinwänd, ein Sommerstadel für dich hergerichtet. Eine halbe Stunde vom Steinwändbauer hinauf im Walde. Der Steinwändbauer weiß schon davon und wird dich versorgen. Nachher, sobald es das Wetter thut, mußt du übers Gebirg."

"Und mein Beib? Meine Rinder ?"

"Schwager," fagte Augustin und faßte seine Hand, "wenn ich auch priesterlich Kleid trage, ein bissel Mann bin ich doch noch. Ins Kloster kehre ich erst zurück, bis alles in Ordnung ist, so oder so. Ich bleibe in deinem Hause und werde die Beinigen hüten, so gut das ein Mensch nur kann, das meiste wird freilich der Herrgott thun müssen. Und sie sind sicherer, wenn du fort bist, glaube mir das. Aber gehen mußt auf der Stell, ich sag' dir's!"

Es war der Abend da und als Peter es seinem Weibe mitteilen wollte, daß er fort müsse, kam dieses ihm schon entgegen mit Mantel, Rucksack, Stock und Stuken. Sie hatte schon alles bereitet, redete ihm liebreich zu, er solle auch jett noch Held sein, wo es gelte, sich selber für die Seinen zu retten.

Beter schaute fie an und fagte leife: "Benn beine Beit tommt?"

"Mensch!" rief fie, "bishin bift du längst wieder da! Die Bagern werden schon fühler werden, fonst ist für fie

tein Leben babier, das werben fie bald feben. Und bente boch an ben Raifer. Glaubst bu, er wird feine treuen Manner verlaffen ? Bir haben fo lange Beduld gehabt, fo wollen wir fie furs lette Gichtel Zeit auch noch nicht aufgeben. Wenn's aufs fclimmfte follt' tommen, es tommt aber nicht fo weit, ich fage nur, bann ift bir ber Barbon fo ficher wie bem Sandwirt. Chrifti Beiland, fie mußten ja alle Manner erfchießen im gangen Land. Und bas thun fie nicht und nachher gebft berfür und nachher haben wir uns wieber und nachher ichiert uns tein Weltlauf mehr. So machen wir's, Beter, und jest geh in Gottesnamen. Das Abfdiednehmen bei ben Rindern lag fein, es gablt fich nicht aus ber paar Tage wegen. Gib nur Achtung auf beine Befundheit. Feuerzeug und alles findeft icon im Rudfad. Geh jest, mein Beter. Schau, ein Rreug muß ich bir noch machen!"

Mit bem Daumen ber rechten hand zog fie über fein Gesicht bas Kreuzzeichen. Dann schauten fie einander noch einmal in die Augen und bann ging er babon — ganz allein. Draußen war eine stürmische Nacht.

Als der Mahrwirt fort war, lehnte Frau Rotburga ihr haupt an die Bruft des Bruders und hauchte: "Augustin, ich tann dir nicht fagen, wie mir ist!" und ließ ihrem lange zurückgedämmten Weinen freien Lauf. —

Im Thale begann das Berhängnis sich zu vollziehen. Tagelang waren Soldaten beschäftigt gewesen, aus dem Eisack tote Rameraden oder Teile derselben hervorzuholen und zu bestatten. Oben an der Ausmündung der Schlucht wurde eine große Trauerseierlichkeit veranstaltet, welcher wohl jeder Tiroler meilenweit aus dem Wege

ging. Es war die Leichenfeier des Marschalls, der in den Schluchten mit zu Grunde gegangen, sie wurde sehr festlich begangen. In den Thälern, auf den Bergen, so weit das Auge reichte, brannten die Dörfer, die Höfe und Hütten. Ueber der Stadt Brigen stiegen zwei große Feuersäulen auf, die Dezembernacht war ein rosenroter Tag geworden. Halb wahusinnig irrten die Leute auf den Gassen um und jede Brust fühlte auf sich eine seindliche Flinte gerichtet.

Ununterbrochen Tag und Nacht fahndeten Safcher nach dem Anstifter der gräßlichen Muhre in den Schluchten. Run hieß es, der eigentliche Rädelsführer sei ein stattlicher Mann mit gelbrotem Haar, er sei, wie fast alle Häuptlinge der Empörung, ein Bauernwirt und würde von der Bevölkerung geheim gehalten.

Auch das Mahrwirtshaus hatte in der roten Nacht zu brennen angefangen rudwärts am Stalle, aber die Magd Hanai war schon mit einem Wasserkübel da und mit dem Ausruf: "Ich brauch' kein Nachtlicht, schlafen und den Buckel kraten kann der Mensch auch im Finstern!" dämpste sie das aufzudende Feuerlein.

## Moppen, foppen, Banern foppen!

In der Rikolainacht wurden die Leute im Wirtshaus an der Mahr unhold aus dem Schlafe geweckt. Unter dröhnendem Pochen ans Thor begehrte man Einlaß. Der gassenseitige, wie der hofseitige Eingang war mit Soldaten besett. Den Einlaßheischenden wurde das Thor sogleich

geoffnet, fie brangen in die Bafiftube, in die Ruche, in die oberen Bimmer und Rammern, in die Reller und in die Bobenraume, fie brangen mit qualmenben Lunten in alle Stallgelaffe, burchftoberten Truben und Raften, ftachen mit ihren Spiegen in ben Futtervorraten umber, riffen im Dofraume Die Brennholaftoge auseinander, daß die Scheiter auf bem gefrornen Boden weithin tollerten, turg, fie tehrten bas Unterfte gu oberft. Alle Raume maren voller Rauch von ben gadeln. Die Sausbewohner maren in die Beratetammer neben ber Ruche gufammengefperrt und bort bewacht worden. Die Rinder ichrieen und weinten, die Dagd Sanai rief in einemfort, wenn fie nur ihre Stallgabel hatte, fie murbe ben Schelmen icon an ben Bauch ichreiben, bag man friedfame Menfchen nächtiger Beil' in Rube läßt! Bruder Auguftin fuchte ju beruhigen; es fei ja gang naturlich, fagte er laut, daß man es braugen horen tonnte, es fei gang felbstverftandlich, daß auch das Mahrwirtshaus durch= ftobert werde; für biefe unfeligen Emporer muffe nun ja leider jedes Saus bugen in Tirol, und wenn man die Uebelthater boch endlich nur einmal hatte, bamit Rube mare! -Frau Notburga mar gefaßt; fie faß auf einem Schemel, im Schog ben fleinen wimmernden Beter, und im Bergen hatte fie ein Dantgebet, weil ber, bem fie fo muft nachftellten, in Sicherheit mar.

Nach einer Stunde, als die Eindringlinge die Erfoiglofigkeit ihres Ueberfalls eingesehen hatten, zerrten ihrer drei baprische häscher die Magd Hanai hervor und fragten sie scharf: "Wo ist der Wirt?"

"Ja, juft fo!" gab bie Magt fed gur Antwort.

"Du weißt es, wo er ift!"

- "Ra, freilich weiß ich's."
- . "Bo ift ber Wirt?"
  - "In feiner Baut."
- "Erstochen wirst auf ber Stell', wenn bu nicht fagst, wo er ift!"

"Rarren!" lachte die Magd, "wenn's schon die leben= dige Hanai nit fagt, die tote fagt's noch weniger."

"Dumme Trull!" knurrten fie, gaben ihr einen Stoß, daß fie an die Wand taumelte, und gingen polternd und fluchend bavon.

"Einfältige Lent'," lachte die Magd nun auf, "ich werde den Wirt verraten! Ein Schimpf ist's. Am liebsten wollt' ich ihnen jest noch nachlaufen mit der Gabel!"

Die Bewohner des Haufes hatten bis am Morgen über und über zu thun, um den angerichteten Wirrwarr zur Rot zu schlichten. Die Magd durchsuchte alle Futterzäume, ob nicht irgend ein Abfall der Lunten weiter glose und Unbeil bringen könne.

Und an dem darauffolgenden Sonntagnachmittage saß die Hanai in ihrer dunkelnden Futterkammer und nähte. Es war da etwas frostig, Frau Rotburga hatte ihr auch sagen lassen, sie solle mit ihrem Rähtord doch in die warme Stude hereinkommen. Die Magd aber blieb draußen. Mannskleider waren es, an denen sie herumflicke, und das Fragen, für welchen Bruder sie nur so fürsorglich thätig sei, konnte erspart bleiben. Zudem war in der Futterkammer der Tonele vorhanden. Bloß sein kedes Haupt mit dem wirren Haare sah man, alles andre stak tief im Heu, und blieb drin auch noch steden, als auf dem Beinkleide die Flicken längst festsaßen.

"Jest wirst mir acht geben darauf, jest ist's wieder neu!" sagte die Hanai und warf ihm die allerseits ver= besserte Hose hin.

Heute sang ber Spielmann nicht, er war ganz kleinlaut, fast betrübt, so daß die Magd dachte: Heut' ist ihm
was, heut' muß ich schon gut mit ihm umgehen. Dann
suchte sie aus ihrem Korb Schere und Kamm hervor und
sagte: "Icht hab' ich just Zeit zum Schasscheren. Auf die
Weihnachtszeit muß man dir doch beinen Schauber stugen."

"Oha!" entgegnete der Burfche, "meine Konigstron', die laß ich mir nit wegnehmen. Oder taufst mir eine andre Belghauben, jest für den Winter?"

"Das ist wahr," antwortete sie, "es kunnt dir dein hirn einfrieren, das wär' ein Jammer! Ra, halt' her, ausstrählen will ich dir's wenigstens einmal, dein rabenfarbenes haar."

"Warum willft mir's benn ausstrahlen, mein raben= farbenes haar?"

"Beil es, mein schöner Anab', so viel vermudelt ist, dein rabenfarbenes haar. Und wenn du jest ein neues Gewand anhast und eine weiß gewaschene Pfaid, so mußt auch sauber gestrählt sein. Nachher kannst schon unter die Leut' gehen."

"Damit ich halt die schonen Dirndln leichter frieg', gelt ?" entgegnete er fo nebenhin.

"Freilich deswegen, bu Falot, du fchlechter!"

"Thu' mit den Fingern nur so herum im Haar, das hab' ich gern," sagte der Tonele und schloß vor lauter Wohlbehagen die Augen, während sie in feinen Loden wühlte und in schwere Bersuchung kam, die Finger zu

krümmen und anzureißen. Anstatt bessen sagte sie ihm den Spott: "Aber den Schnurrbart muß man dir doch flugen!" Denn er hatte noch gar keinen.

Auf das Haarwert ließ er sich aber heute weiter nicht ein, hingegen that er ploglich die Frage: "Du Hanai, ist's wahr, daß ich im Schlaf reden thu'?"

"Im Schlaf reden ? Lapp, wie foll ich denn das wiffen ?"

"Ja so, freilich nit. Du haft mich nie schlafen gesehen. Und ich hab' mich auch nie schlafen gesehen. Aber andre sagen es. Laut reden thät ich im Schlaf, sagen sie, und allerhand Sachen fürbringen, und es wär' oft ein Spaß, sagen sie, was ich thät ausschwatzen. Und das dümmste ist, ich weiß nichts davon."

"Wird halt nit mehr alles Plat haben, drin," meinte die hanai. "Beil du beim Tag beine Falfcheiten verschweigft, so muffen sie halt bei der Nacht heraus."

"Das ift's ja!" feste ber Burfche rafch ein, "und jest getrau' ich mir nit mehr zu fclafen. Allein schon gar nit mehr."

"Ich bitt' dich gar schon, Toni, lag dein Dummreden jest einmal fein. Allemal ift man nit aufgelegt dazu."

"Dasmal nit so wie du meinst, Hanai," sagte der Tonele fast herb, "zum Dummreden bin ich auch nit aufgelegt und dein Froheln alleweil, das brauch' ich nit. Laß mich ausreden einmal! Was weißt denn du! Auf den Stadlen und Strohtennen, wo ich herumschlaf'! Wie leicht ist's geschehen, daß mir wer zuhört!"

Als er schwieg, fragte fie ihn: "haft jest ausgeredet? Ra, das war der Duh' wert."

Ohne auf ihren Spott zu achten, lag er mit halbgefchloffenen Angen ba und gab sich scheinbar bem Bohlgefühle bes Strählens hin. Auf einmal sagte er: "Bas sagst bu zu bem großen roten Brief, ber braußen an ber Hausthur hängt?"

"Wo die zweitaufend goldenen Gulben darauf ftehen?" Sachte feste Tonele bei: "Die goldenen Gulden tunnt ich mir verdienen."

Der Ropf, der auf ihrem Schoße gelegen war, flog jest aufs heu hin, so bestig hatte sie ihn von sich geschleudert. Ganz starr war sie vor Entsetzen. Er blieb ruhig liegen auf dem heu und redete leise weiter: "Dazumal, wie der Wirt fort ist, hat ihm's der gestliche herr gesagt, wohin er gehen und wo er sich versteden soll, daß sie ihn nit sinden, und ich bin hinter der Thür im Dachwinkel gestanden, weil es so viel gestürmt hat —"

"Gehorcht haft ?" fcbrie fie auf.

"Aber Jeffes, ich kann ja nichts bafür, daß ich bie paar Wort gehört hab', mit einem Stoppelzieher wollt' ich fie mir aus den Ohren ziehen laffen."

Jest erft reimte fich's die Dagb.

"Du weißt, wo ber Wirt fich verftedt hat ?" fragte fie.

"Sanai, ich fann nichts dafür!"

"Und du thuft im Schlaf reben?"

"Da tann ich auch nichts bafür!"

"Nachher muß man bich totfchlagen."

Dagegen schien ber Spielmann keine Einwendung zu haben, erst nach einer Beile that er ganz bescheidentlich die Bemerkung: "Ich wüßt' wohl noch ein andres Mittel."

"Daß du auf der Stell' ins Amerita auswanderst, wo dich fein Menfch versteht."

"Das thu' ich nit."

"Ober gar nimmer ichlafft!"

"Hanai, das will ich probieren," sprach er bereitwillig. "Solang' es geht, will ich's aushalten. Wenn's auf Zeit und Weil' aber nit sollt' gehen, und wenn ich's halt nimmer sollt' aushalten können, schon gar nimmer und um Gottes willen nimmer, nachher —"

"Mein Gott, was wirft nachher machen ?"

"Nachher — gelt, nachher kann ich herkommen ba in ben Stall und mich ein biffel hinlegen aufs heu und schlafen. Und wenn ich alsbann anheb' zu schwagen, gibst mir geschwind eins auf bie Pappen."

Sie dachte eine Weile nach, zauste an einem Buschel Heu und dachte nach, langte dann nach dem hingeworfenen Beinkleid, wendete es über und über, als wollte sie sich noch einmal überzeugen, daß kein Schaden mehr dran sei, that endlich einen Seufzer und sagte: "Es ist wohl ein rechtes Krenz! Was mit euch Mannsleuten für ein Kreuz ist, das kann man gar nit sagen. — Natürlich, wenn kein andres Mittel ist, daß du da im Stall wirst schlafen."

"Es wird wohl das gescheiteste sein," meinte er. "Und daß du bei den unsicheren Zeiten ein Mannsbild in der Nahend haft."

"Das laß nur gut fein, Tonele. Es wird dir nichts gefchehen. Komm halt, wenn du rechtschaffen schläfrig bift. Ich sperr' dich gut in den Stall, geh' zu der Wirtin hinein, dort auf der Bank lieg' ich, und morgens, wenn du dich bei der Ruh ausgeschlafen und ausgeschwast haft, lag

"Ich werd' halt fommen," meinte ber Buriche, "wir werden's nachher ichon feben." —

Un einem ber nachften Tage fdritt ber icone Spielmann, feine Rlampfen am grunen Banbe über ber Achfel. Die Strafe entlang. Berlebig mar er, ftramm, aufrecht ftapfte er bin. Go prachtig mar er icon lange nicht mehr aufgebaut gemefen, bom Ruß bis jum Ropf, wie jest. Sogar Soube batte er an ben Pfoten; bag es Beiberfdube maren, fpurte niemand, als feine Reben, Die, ber Freiheit gewohnt, fich biefen brudenben Berhaltniffen fofort wieder entwunden hatten, wenn nicht ber Schnee fo bollifch talt gemefen mare. Die fauberlich geflidte Joppe, es mar eine fcon bor Jahr und Tag erklimperte, batte nun auch einen ficher gegrundeten Sad bekommen, in welchem ein Stud Brot ftat. Sinten hatte diese Joppe zwei Schößeln, die bei jedem Schritte die Rundung ftreichelten, welche mit ihren verschiedenfarbigen Mliden zu ichauen mar, wie die öftliche Balbtugel auf dem Globus im Brigner Bifchofspalafte. In ber fcmargen Belgmute - es mar richtig bie bem Spielmann angeborene Ronigefrone - fat eine Rabenfeder fühn gegen ben Simmel ftebend, und bas minterlich gerotete Beficht mar faft bis gur Rafe mit bem aufgestülpten Joppentragen bebedt. Das hatte die im Mahrwirtshaufe fo angeordnet: "Rur fein den Mund gubeden, Tonele! Es ift jest eine un= gefunde Luft!"

Der junge Spielmann wollte ins Alfersthal hinein zu einem Better, bem die Franzosen das haus niedergebrannt hatten; ein Liedel vom "Bottvertrauen und Selberbauen"

hatte er im Kopfe, vielleicht wollte es der Better freundlich aufnehmen; eine andre Brandsteuer konnte der Tonele nicht geben.

Als er, schon ein wenig hinkend, hinan gegen das Dorf Albeins kam, das so gemütlich brüben am Berghange liegt und vor den Brandschäßern noch großenteils verschont geblieben war, ging bei der obern Schenke, links am Weg, ein Fensterflügel auf und der rote Wirtstopf rief heraus: "Wohin, Musikant? Nit ein bissel raften und uns eins aufspielen?"

Das ließ ber luftige Buriche fich nicht zweimal fagen ; ein Rrugel Roter wird auch nicht ichaben fur ben weiten Beg. Er trampelte an ber Thurschwelle ben Schnee bon ben Schuben und trat in die Bechftube. Da gab's frobliches Bolf und beißenden Tabatsrauch. Der Spielmann hatte noch die Thurklinke in ber Sand, als er icon wieder umfehren wollte, benn in ber Stube fagen ihm ju viele Bapern; Amtsleute und fogar Solbaten. Aber ber Birt war icon mit bem Rruge ba und ein luftiger Rotbart jog ibn bin jum nachften Tifch. Gin Spielmann! Und einer, ber fo allerlei Schelmenliedeln weiß! Man fannte ibn ja fcon und ber Birt mochte benten: Benn fie ein fuges Befangel boren, trinten fie mir auch den fauren Bein. Der Tonele lehnte feine Rlampfen mit faft gartlicher Fürjorglichteit an die Wandbant neben bem Dfen und feste fich ohne weiteres bin. Trinten, das wollte er ja, aber fpielen und fingen, bas wollt er folden Baften nicht.

Als er jedoch getrunken hatte, einmal, zweimal und in Spielmannszügen, und als sie gar so zuthunlich waren und ihn umschniechelten, etwas zum besten zu geben, da besann er sich, langte nach seinem Instrument, zupfte und schraubte

die Saiten stimmend eine Beile herum, raufperte fich und hub in einer Rindermelodie an folgendes zu singen:

> "Finster, finster, filritappen, Bei der Racht hat d'Sonn' a Kappen, Und beim Tag a Rebelhaub'n, Beil sie mag kein Bayern schau'n. Kein Vapern."

Die Bapern klatschten in die Sande und meinten, er solle jest frisch eins dreingeben über die Tiroler. Der Sanger fuhr fort:

> "Windel, Windel aufsiblasen, Kommt der Mai, wird grün der Wasen, Und kein Grashalm wachst nit auf, Wo ein Bayer g'standen drauf, Ein Bayer!"

Dem Wirt mochte um die Gemütlichkeit bangen, denn er war einer von denen, die zum bojen Spiel eine gute Miene machen, was nicht allein weise, sondern auch klug ist; er machte daher den Spielmann aufmerksam, daß dieser etwas heiser sei und doch lieber trinken moge, als singen.

Der Tonele blieb richtig sitzen und als es zu dämmern begann, zogen sich die Gaste in das Extrastübchen hinein. Einer der baprischen Antmanner machte sich in der Nähe des Musikanten zu schaffen, legte ihm seinen Arm ungelenk um den Nacken, rieb ihm seinen Bartwisch in die Wange und sagte rülpsend: "Herzbrüderl, du bleibst bei uns, du mußt uns was singen von deinem Schap."

"hat er einen?" fragte ein andrer drein, ein zwinterndes Einäugel, seinen kleinen, kurzgeschorenen Blondkopf herüberredend gegen den Spielmann.

Der eine ftredte feinen Urm mit ber flachen Sand aus

gleichsam als wollte er den bilbhübichen Burfchen aufzeigen: "Und fo mas foll feinen Schat haben!"

"Bielleicht ift er ihm erfroren, der Schat, weil er fo frostig breinschaut."

"Glaub' nit," wieder ein andrer. "auf der Mahr drüben scheint die Sonne warmer, als herüben auf der Schattseite."

"Laß sie plauschen," lachte nun ein dider blondsbärtiger Herr in wohlwollendem Tone; der war auch schon leicht angestochen und lud den Tonele ein, neben seiner am warmen Ofen hinzusigen. "Was soll denn 's Reden, wird wohl jeder seinen Schat haben dürfen, nicht?"

"Dent's wohl auch," antwortete der Tonele und feste sich jum freundlichen herrn. Es ging ihm, wie manch andrem auch, wenn er einmal beim Schöppel faß. Es trug sich auch felten genug zu.

"Du hast dir ja ein extra braves und resches Mädchen ausgesucht, weiß es wohl," sagte der Blondbärtige, ihm nahe rückend. "Hab' mir's erzählen lassen, wie sie bei Spinges oben mit der Stallgabel gestanden ist. Alle Achtung! Sapperment, das ist eine Schneidige, die sollten wir rekrustiren, gleich zum Korporal, oder gar zum Feldweibel. Alle Achtung! Gine, die so zum heimatland steht! Da fait sich nix! Vor jedem tapsern Tiroler Respekt, und erst vor so einer Tirolerin! Alle Achtung! Jeder held ist mir heilig, da kenne ich keinen Unterschied, ob er nun Andreas hofer heißt oder Josef Spekbacher oder anders, da mach' ich keinen Unterschied.

— Eintrocknen sollst nicht lassen, Spielmann!" So redete der bärtige Baher und schob ihm den Krug unter die Rase. "Trinken sollst! Auf ihre Gesundheit! Auf meine auch,

wenn bu willst. Du fennst mich doch? Der neue Stadtrichter zu Brigen! Alle Achtung! Richt so schlimm, wie fein Amt. Wenn ihr mich auf Eure Hochzeit wollet laben, ich schau' mir die fauberen Brautlein gern an. Da mach' ich teinen Unterschied."

"Beiraten thun wir nit," entgegnete ber Tonele.

"Au! Frangofifcher Brauch in Tirol! Alle Achtung! Da fait fich nig."

"Sonst schon," verbesserte der Spielmann rasch, "aber der Mahrwirt sagt halt alleweil: Zum Kriegführen und zum Heiraten gehört Geld dazu."

Der Stadtrichter, wie er sich nannte, lachte bell auf, bieb dem Burschen die Hand auf's Anie und rief: "Du bift ein Mordsterl!"

"Und ich sag' halt doch," seste der Tonele jest munter bei, "wir haben ohne Geld Krieg geführt und wir können ohne Geld heiraten. 'Leicht wag ich's!"

"Na freilich," sprach der Stadtrichter und seine Art war wieder ernsthaft und recht wohlwollend. "Was kann denn ein Mensch dafür, daß er kein Geld hat! Soll er deswegen auch keine Freude haben? Wär' zu dumm. Soll er sich deswegen vom erstbesten Lümmel das Mädel wegfischen lassen? Wär' zu dumm. Leben sollst, junger Mann!"

Er hob ben Krug. Der Tonele hob auch ben seinen, aber gar nicht hoch, denn schier verzagt war das Wort, welches er jest sprach: "Sie will halt nit ohne Geld."

Die beiden stießen an und tranten sehr gründlich. Als ber Stadtrichter ben Krug weggestellt hatte und mit beiden händen seinen Schnurrbart trodnete, rief er schnarrend aus: "Das war' nicht schlecht! So ein Kapitalbursch' da, und fein Gelb! Greif gu! Gelb genug, auf ber Strafe liegt's! Da fait sich nix!"

"Es ift mahr, für mich liegt's auf ber Stragen."

"Gang im Ernft auch!"

Mehrere Zecher hatten mit gröhlenden Stimmen ein Loblied auf Tirol angestimmt, "aufs neue Baterland!" und wurden dabei ganz begeistert.

"Siehst du," sagte ber Stadtrichter jum Tonele, "schau dir biese Bapern juft einmal an, ob sie so schlimm find!"

"Und ich fing' wieder lieber das Lied vom alten Baterland," entgegnete der Bursche treuherzig. "Gott, was sind babei oft die Rreuzer geflogen auf der Strafen."

Für dieses sinnige Wort hatte er des Richters breite Hand auf der Achsel: "Mordsjunge, du gefallst mir! Wie? Toni heißt du? Hörst, Toni, wenn ich der Mahrwirt wäre, dich wollte ich glücklich machen. Dich und sie, dieselbige! Gelt, daß ich's weiß, bei wem sie steht! Da fait sich nix! Soll euch ausstatten, der Mahrwirt; geh' ihn nur an drüm, wenn er vom Weintausen heimtommt."

"Bom Beinkaufen der Mahrwirt?" fragte der Buriche rafch, budte aber ein und fagte: "Gi, wohl, wohl. Beinkaufen."

Jest faßte der bartige Baber mit schier trampfigen Fingern den Burschen am Arm und sagte ihm die Worte ins Ohr: "Nein, mein Freund, weinkaufen ist der Dahr= wirt nicht gegangen."

"Ich weiß es nit," antwortete der Tonele.

Der Stadtrichter brobte schaltend mit dem Finger: "Spigbub, bu weißt es wohl!"

"Was geht mich ber Mahrwirt an!"

"Du gehft in feinem Saufe aus und ein."

"Weil's ein Wirtshaus ift."

"Ist hinterwärts in der Strohfammer auch eins?" fragte der Bayer. "Geh, Schlaucherl, stelle dich nicht so dumm und sei gescheit. Was sollst du das schöne Geld einen andern einsteden lassen! Auf kommt's doch. Und wenn die Mahrwirtsleute und du mit ihnen eure Mäuler mit sieben Siegeln verpetschiert, in drei Tagen ist's laut, da fait sich nix! Aber der arme Mensch kann bis dahin in seinem Verstedwinkel erfroren sein. Geh' Spielmann, dent auf deinen Vorteil und sei gescheit."

"Ich bin eh gescheit!" versette ber Tonele und machte ein einfältiges Gesicht.

"Allso nimm die zweitausend goldenen Gulben und laß den Mahrwirt nicht erfrieren."

"Gescheiter erfrieren, als wie erstiden," meinte ber Tonele und beutete mit einer Handbewegung ben Strid um ben Hals an.

"Wieso?" fuhr der Stadtrichter auf, "wer sagt das?

— Du scheinst nicht zu wissen, daß nach dem neuesten Dekret aus München der König die Tirolerhelden auszeichnen will. Und hat recht. Waren sie dem Raiser treu und tapfer, werden sie's auch dem König sein. Hat ganz recht, Held ist Held. Alle Achtung! Da fait sich niz. Und so gut der Andreas Hofer, der sich selber gestellt, heute baprischer Major ist, so gut wird der Mahrwirt in etlichen Tagen Oberst oder Oberstlieutenant sein."

"Der hofer hatt' fich felber gestellt?" fragte ber Spielmann.

"Rameraden!" rief der neue Stadtrichter bon Brigen

gegen die andern Becher bin. "Major hofer fteht wohl gegenwärtig in Innsbrud?"

"Nein," schrie der Einäugige herüber, "Major Hofer rückt mit zwei Kompagnien den Gisach herab, um den Mahrwirt zu fangen."

"Hörst bu's!" pfauchte ber Stadtrichter bem Burschen zu und rudte ihm womöglich noch näher. "Gescheit sei, Tonele, und schau mich an. Schau mich einmal ordentlich an, daß du auch weißt, wie bein bester Freund aussieht."

Der Spielmann machte seine großen Augen sehr weit auf, schaute den bärtigen, verschmitt schmunzelnden Didwanst an und sagte dann ganz gelassen: "Dant schon, jest weiß ich's."

"Heb's auf! Heb's auf!" fuhr der Baper am Ohre des Burschen leise und lebhaft fort. "Der König hat ohnehin Geld genug, laß ihn's nicht wieder einsteden. Wär' zu dumm! Du kannst es besser brauchen, heb's auf! — Der Mahrwirt, der Peter Mayr! Seinetwegen, deinetwegen, Toni, sei ein braver Tiroler und sag's, wo er ist."

Der schlaue Tonele hatte sich schon lange ergöht an der Komödie, die sie ihm da vorspielten. Aber daß sie ihn für gar so dumm hielten, das verdroß ihn. Freilich hatten sie getrunken, aber getrunken hatte auch er und nun wollte er doch einmal sehen, wo es liegt, im Wein oder im Kopf. Anlausen wollte er sie lassen, über und über blau anlausen. Dem Mahrwirt fragen sie nach. Dank der Nachsrag', der Mahrwirt ist im hohen Virg. — Der heilige Schupengel soll ihn hüten unterm Schrotthorn in der Steinwänd! Und die Herren Bayern sollen derweil in der entgegengespetzen Richtung einen Gebirgsmarsch machen, sollen ein

biffel hinter ben hochtofel hinüberguden. — So bachte insgeheim ber Tonele.

"Besinne bich nicht lange und fei gescheit!" fagte ber Baper, die breite Hand hinhaltend.

"Meinetwegen!" stieß ber Spielmann hervor und schupfte seine Klampsen verächtlich über die Bank hin, gleich= sam, als ob er solchen Bettelzeugs nun überdrüffig sei. "Benn heutzutag schon jeder auf seinen Bortheil schaut, was soll ich allein der Narr sein. Ich sag's."

"Ein Bussel friegst, Prachtmensch, lieber Kerl!" rief ber Stadtrichter und umschlang ihn mit beiden Armen. Und wie des diden Bayern Ohr so ganz nahe an des jungen Tirolers Mund war, flüsterte dieser in jenes: "Der Mahrwirt ist drüben hinter dem Hochkofel, in der Roßhöhl?."

Der Baber jog ben Ropf jurud und fragte auf einmal fast ftreng: "Rannft uns weisen?"

"Den Weg weiß ich selber nit," antwortete der Spielmann mit verdammt ernsthafter Gelassenheit. "Ich glaub', unten bei Rasen hinein und über St. Magdalena. Mehr kann ich nit sagen, weil ich nie dort gewesen bin. Ich weiß nur, daß er sich in der Roßhöhle aushält, hinter dem Hochkofel."

"Du wirft mit uns geben, Spielmann!"

"Warum benn nit?" versette ber Tonele, "wenns mich tragen wollts! Weil ich die Gicht im Fuß hab', schon seit einer Woche. Habt's ja gesehen, wie ich hinken muß!" Und bei sich: Bergelt's Gott, Hanai, daß mich bein Schuh so viel zwick! Wie kunnt ber Mensch sonst auf eine so schoe Lug kommen!

Der bide Bayer stand auf, fast gelentiger, als man es ihm zugetraut hatte, knöpfte seinen Mantel zusammen, und die übrigen Gäste machten es ihm hastig nach. In wenigen Minuten war die Wirtsstube leer, nur der arme, gichtische Spielmann saß noch im Ofenwinkel und hielt sich die Hand vor das schmunzelnde Gesicht. Vor ihm stand der Wirt, ein kleiner dicker Mann mit rotem glattrasiertem Kundgesicht und einem ganz kleinen Räschen drin. Graue Aeuglein hatte er, mit diesen starte er jest schreckbar wild auf den Burschen und dabei ballte er die dicken Fäuste.

"Spielmann!" sagte er endlich in seiner dunnen Fistelstimme, und babei wackelte er mit bem Kopf, "Spielsmann! Was hast du jest angestellt? — Wenn du jest was angestellt hättest, lebendig kämest du mir nit aus dieser Stuben!"

Briff der Tonele sachte zu seiner Rlampfen, hub an zu klimpern und fang :

"Foppen, foppen, Bahern foppen, Faß anbeulen, Gühner ichoppen. Krazeln auf dem Kofel um, Sioßen sich die Schäbel dumm, Die Bahern!"

Best begriff ber Wirt, und wer braußen vorübergegangen mare in diesem Augenblick, ber hatte im Wirtshaus bas heftige Gegader einer Henne horen konnen. Es war jedoch bas Gelächter bes Wirtes.

"Was aber du!" fließ er zwischen dem Lachen heraus, "was aber du für ein Feiner bist, Toni! Dir hätt' ich's nit angesehen, dir! Gar nit wahr ist's, was du ihnen auf die Rasen gebunden hast? Hauptspischen, der du bist! Magst

noch ein' Wein, Spielmann? Dableiben kannst heut', wenn du willft, und effen und trinken, so viel du magst. Aber ge= wiß nit, Toni? Ist er gewiß nit droben in der Roßhöhl? "

- "Fallt ihm nit ein."
- "Berentgegen ?"
- "Ja, fcmed's!"
- "Dir mochteft es juft anvertrauen!"
- "Rit ums Ropfabichneiben."
- "Recht haft, Spielmann."
- "Bas zu effen, wenn bu haft, Birt, bas mag ich."
- "Kommt gleich, kommt gleich. Gut werden wir uns unterhalten, heut' miteinand. Heben uns nachher ein feines Tröpfel aus dem Faß."
  - "Aber bableiben mag ich nit."
  - "Der Taufendsapper, warum benn nit?"
- "Ja, ich dank' recht schön," sprach der junge Spielsmann. "Ins Alfersthal thu' ich heut' freilich nimmer. Heim geh' ich. Mußt wissen, ich hab' jest meine eigene Schlafstatt." Sagte es und klimperte auf der Klampfen.

# Mahrwirt, ich möcht' nit in beiner Haut stecken!

Der Mahrwirt auf ber Flucht hatte in Nacht und Rebel die Steinwänd glüdlich erreicht. Der Stadel, welcher zwischen ben Felsen im kleinen bewaldeten und tiesversichneiten Hochtbale stand, war in der Gile von den Bauern so bergerichtet worden, daß ein Mensch zur Not ein paar Wochen

drin leben konnte. Es fehlte nicht an einem rohgemauerten Rochherde, nicht an Brennholz, nicht an Brot und Wildesleisch, nicht an Heu, um sich zu bergen. Sogar mehrere Eschenholzklöße waren vorhanden und Schnitzwerkzeuge dabei, damit der Flüchtling sich mit etwas beschäftigen konnte. Tags über war es recht frostig in dem dunkeln Raume, denn heizen und kochen durfte der Einsiedler erst, wenn es Abend ward und der aufsteigende Rauch nicht zum Berräter werden konnte.

Aber trot aller Borficht follte bes Berbleibens an Diefem verftedten Orte nicht lange fein. Schon in der vierten Racht feines Aufenthaltes im Stadel bemertte Beter, bag unten bei bem etwa eine halbe Stunde entfernten Steinmandhausler ber Rettenhund ununterbrochen bellte, mas in ben borbergebenden Nachten nicht fo gemefen. Bald nach Mitternacht maren bort ein paar Flintenschuffe abgefeuert worden. Der Mahrwirt ahnte nichts Butes, eilends machte er fich fertig, band Schneereifen unter feine Sohlen, bing ben Rudfad über und ben Stugen und flüchtete binan ins hobe Bebirg. Anfangs ging es leiblich über ben Schnee; als ber Morgen anbrach, mar er icon auf ben Steinboben. hier über gefrorenem Schnee mar bei einiger Achtfamteit auch ein leichteres Bormartstommen als im Sommer über bas flobige Beftein. Beter bachte an die Sutte, in welcher er etliche Bochen früher Buflucht gefunden batte. Aber wie follte er babin tommen?

Um die Mittagszeit, als er rastete und hinausschaute in die blendende Schneelandschaft der hohen Berge, und hinab in die Thäler, die mit rostbraunem Nebel vollgestopft waren, bemerkte er zu seinem Schreck eine schwarze Rugel, welche aus den Tiefen über die Schuceselder sich gegen ihn heranbewegte. Peter eilte weiter und erreichte einige Stunden später das Planthorntar, eine Gegend, die er von früher her kannte und wo mehrere Alpenhütten gestanden waren. Diese Hütten standen jest nicht mehr, aber die seuergebräunte Mauer eines Kochherdes ragte aus dem Schnee hervor. Abgebrannt. Der Mahrwirt wanderte weiter, trosdem seine Kraft sast erschöpft war, er mußte zu den Hütten der Oberthalalm gelangen. Aber auch hier sand er nur Brandstätten.

— So heißt es hier umkommen, weiter kann ich nicht mehr. Mit diesem Gedanken ließ der Flüchtling sich nieder auf den Schnee. Da kam die Lehne heran jene schwarze Kugel ganz langsam auf ihn zugeschwebt. — In Gottesnamen, sie sollen mich haben! so gab er sich drein. Aber bald zeigte es sich, daß die schwarze Kugel kein Bersolger war, sondern daß unter derselben ein alter kleiner Tiroler Bauer herankeuchte. Sin großer Ballen war es, den der kleine Alte trug und der ihn vorhin auch völlig verdeckt hatte, so daß es schien, er gleite auf der Schueesläche ganz allein daher. Sin Kleinshäusler aus Schalders mit einem breitkrempigen Rundhute und einem mageren Maulwurssgesichtlein; er war genannt der Möselgugu und als ein höchst freimütiger Mann bekannt.

"Auff — auff — auff — Warum wilft benn du nich umbringen, Mahrwirt?" rief der Alte schnausend dem Flüchtlinge zu. "Alleweil hab' ich geschrieen: Wart, Wirt, ich tomm' dir nit mehr nach! Aber rennen wie ein Berghas. Daß du vor den Bütteln laufft, die richtig schon in der Steinwänd sind, muß man dir wohl verzeihen, aber daß bir vor mir altem hafcherl 's herz in die hofen rutscht, bas ift wild. Auff - auff! - Rogen und Sped hab' ich ba."

"Bist mir nachgeschickt, Mosel ? Bergelt' bir's Gott!"

Weil's nun schon bumper wurde über ben weiten Schneehöhen, so gingen die beiden Männer gegen die Fels-wand, suchten Unterschlupf und trochen in eine Spalte, die der Schnee mit einem Vorwall fast verschlossen hatte. Dort verbrachten sie die Nacht.

Am nächsten Morgen hielten sie Rat, was nun zu beginnen sei. Der kleine Möselgugu mußte dabei immer so steil zum großen Mahrwirt aufschauen, daß er deswegen ganz mißmutig wurde und anhub, den großen Menschen von oben herab zu behandeln. "So groß sein, das ist auch nit schön!" schnauzte der Möselgugu, "achten hab' ich dich immer müssen, weil du soweit ein braver Mensch bist, Mahr-wirt, aber extra gern hab' ich dich nie gehabt. Jetzt spielen sie dich gar, was weiß ich, auf einen Heldenmann aus. Undre haben auch was geleistet, kümmert sich keine Kat' um sie. Aber halt der Mahrwirt! Bitt' dich schon um Berzzeihung, ich bin aufrichtig."

Ja, das wußte Peter schon lange, daß der Möselgugu immer darauf aus war, den Leuten Unangenehmes ins Gesicht zu sagen, was aber nicht hinderte, daß er im Rufe stand, es mit jedermann im Grunde gut zu meinen.

"Mahrwirt, ich mocht nit in beiner haut steden," fuhr der Möselgugu in etwas träger Redeweise fort zu sprechen, "du wirst nimmer viel Gutes haben auf der Welt. So ein Gewissen! haft doch viel Leut' umgebracht. Die armen Seelen derer von den Eisachschluchten werden dir auch zuseten, na ich glaub's. Will schon beten für bich, wirft es nötig haben."

"Eröften tannst einen du aber schon fehr gut!" lachte ber Mahrwirt etwas unglatt auf.

"Mußt verzeihen, ich red' halt, wir ich mir bent'."

"Daß du mir mit Belg und Loden nachgekommen bist, werd' ich dir nie vergessen," sagte der Mahrwirt.

"Glaubst du, daß ich's gern gethan hab'?" schrie der Alte mit scharsem Stimmlein in die Luft hinaus, "so weit geht die Nächstenlieb' nit, daß ich den Flüchtlingen meinen Speck nachtrage. Bom Steinwändhäusler und den andern bin ich geschickt. Haben mich ja zum Auspasser gemacht, die Racker, unten beim Stadl, daß die Schergen nit haben können anschleichen. Gefroren dabei wie ein Eiszapsen. Als ob unsereines Leben weniger wert wär', als das eines andern. Aber ich brauch' halt einen Berdienst. Und du mußt jetzt ins Passeier hinüber, daß ich wieder heimgehen kann."

Jus Paffeier hinüber. Das war ein weiter, im Winter faum paffierbarer Weg, um so sicherer jedoch vor ben Berfolgern. Der Mahrwirt band die Sachen zusammen, um
sich auf die Wander zu machen. Dabei fragte er den Möfelgugu, ob er keine Nachricht vom Mahrwirtshause habe.

"Nix!" rief der Alle. "Wird viel sein, wenn's noch steht, dein Saus. Gestern hat's wieder recht viel Rauch gegeben unten bei Brigen herum. Gewisses weiß ich nit.

— Aber mach, mach, Mensch, daß bu weiter kommst."

"Du kannst schon heimgehen, Mösel," sagte der Mahrwirt. "Ich werde schon auch allein weiterkommen. Rimm dir ein Stückel Speck mit auf den Rückweg."

"Behalt' du beinen Sped nur felber, wirst ihn ichon

brauchen, bist eh hundsmager." So der Alte und dann machte er sich davon.

Der Mahrwirt atmete fast auf, als er wieder allein war. Dieser Möselgugu, dachte er, ist doch ein bissel stark aufrichtig. Bei dem seiner Wahrheitsliebe möchte ich für nichts gutstehen, wenn ihn die Büttel nach dem Mahrwirt fragen. Und wenn man's nimmt, er hat recht; für einen armen Tenfel gibt's selten Gelegenheit, was zu verdienen. Aber ich will mich lieber sicherstellen. Den Feinden jest in die Hände zu fallen, das wäre so das Richtige! Möchten nachher dem Lande alles Mögliche mit mir herauspressen wollen. Den Spaß machen wir ihnen nicht.

Als der Möselgugu aus seinem Gesichtstreise verschwunden war, änderte Beter die Richtung. Richt dem Jausnerjoche und nicht dem Passeiergebirge strebte er zu, iondern links über die weiten höhen hin wanderte er gegen den Ritten hinaus. Besonders beunruhigt hatte ihn das vom Rauch in der Brixner Gegend. Ein hestiges Berlangen, wenn auch nur aus der Ferne sein haus zu sehen, kam über ihn. Er wanderte unter mannigfaltigen Beschwerden über das Gebirge hinaus und niederwärts, bis er vom waldigen Pfesserg hinabsehen konnte auf die Mahr. Sein haus stand friedlich unter der Felswand.

In seiner Rodtasche hatte er mehrere Schriftsachen steden gehabt, die ihn ängstigten und die er auch nicht gerne vertilgen wollte. Es waren Briefe von andern Bauernführern, darunter auch einer von Dörninger. Run er der Gefahr näher kam, war es unaufschiebbar, dieselben zu verbrennen, was er in einer Holzerhütte auch that. Dann stieg er thal-wärts. Oberhalb der Ortschaft Belthurns stand ein unbe-

wohntes Kleinhäusel, bessen eine Dachseite schon so zerrissen war, daß überall die Sparren des Dachstuhls bloßlagen. Bei einer solchen Lücke kroch Beter hinein und durch ein mit Lappen schlecht verstopstes Fensterchen gudte er hinaus, gegen die Mahr hin. Um zum Fenster hinauszuschauen, mußte er auf einen Strohhausen knieen, der an der Wand lag, und dabei spürte er unter demselben etwas wie einen lebendigen Körper. Im Augenblick bohrte aus dem Stroh ein struppiger Bauerntops hervor: "Mahrwirt, du bist es? Um aller heiligen willen bitt' ich dich, verrat' mich nit!"

"Das ift ja ber Rerschbaumer!" fagte Beter, "fuchen fie auch bich?"

"Schon seit zwei Tagen lieg' ich in diesem Streuhausen. Oben in Schnauders hab' ich einen Welschen erschlagen, der just beim Brandlegen gewesen. Jest das ist den herren nit recht und wollen mich ein bissel henken. Gestern hat einer bei der Dachluden hereingeschaut. Ins Talfererthal wollt' ich hinüber, aber der ganze Ritten soll voller Schergen sein."

"Helf Gott. Ein Stüd Brod und ein Trum Speck kann ich dir dalassen. Weiter muß ich auf mich selber schauen," so der Mahrwirt, und bald darauf eilte er draußen durch den Wald gegen Klausen hinab. Wenn der Ritten besetzt ist, so muß er auf die andre Seite hinüber, dem Ampezzo zu, von dort ist Kärnten erreichdar. — Das war nun sein Reiseplan. Auf einmal sah er sich in der Rähe französischer Soldaten, welche in den Wäldern streiften. Der Mahrwirt ließ sein Bündel, das er seit dem Möselgugu zu schleppen hatte, sachte zur Erde gleiten, stand in seinem braunen Gewande zwischen braunen Kieferstämmen und blieb

unbeweglich bort ftehen bis jur Abendammerung. Dehrmals waren die Büttel nur wenige hundert Schritt von ihm entfernt, sie spähten immer durch das Gestämme, bemerkten ihn aber nicht, denn er ftand ftill wie ein Baumftrunk.

Als die Dunkelheit eingetreten war, übersette er nächst der Klamm den Eisack und ging durch das enge Villnößerethal hinauf gegen das wilde Gebirge. Die wenigen Waldeleute, die ihm begegneten, konnten ihn für einen übersiedelnden Taglöhner halten. Wo der ausgetretene Pfad aufhörte, verwischte er mit einem Fichtenaste, den er hinter sich nachzog, die Spuren seiner Füße im Schnee, damit es aussah, als habe ein Bauer Reisig vom Verg herabgezogen. Er hatte Zuversicht, denn weit und breit war hier nichts als die Wildnis und der öde Winter. War er nur erst drüben in den weißen Bergen, dann konnte er hoffen, Innersösterreich zu erreichen.

Tagsüber lag er in irgend einer Wald= oder Alpen= hütte, in den sternhellen Rächten wanderte er. Eines Tages, bevor er noch das Uebergangsjoch erreicht hatte, tam Peter in ein Felsenkar, das eingeschlossen war von Bänden und nirgends eine Stätte zum Rasten zu bieten schien. Er kletterte das terrassensormige, theilweise schneesreie Gewände hinan, um sich in einer Felsenspalte niederzulassen. Da fand er eine Klust in den Berg, eine größere Höhle, deren Eingang mit Eiszapsen vergittert war. Peter brach mit dem Gewehrkolben dieses Gitter, daß er sich hineinzwängen konnte. Da drinnen war es ziemlich trocken, aber ganz sinster und die Fußtritte widerhalten wie in einem großen Gewölbe. Der Boden war rauh und spießig, allein die Lust war nicht so kalt wie draußen, daher beschlöß Beter, in Diefer Boble Die folgende Racht gugubringen. Rach feiner Berechnung mar es die Beihnacht. Er gundete mit Mübe ben Reft einer Talgierze an und holte etwas Nahrung berbor aus feinem Rudfad, ber icon bedentlich gufammengefdrumpft mar. Bahrend des Dables betrachtete er bie Steingebilbe, welche im Balbbuntel gespenftisch aufragten und niederbingen und binter melden mandmal ein Beraufch mar, als hufche und flattere manches Bethier umber. Flüchtling bereitete fich in einer niedrigen Rifche ein Lager, that ein Bebet jum Rinde Jefu, beffen Geburt gur Stunde gefeiert murbe in allen Rirchen bes Landes, bann fant er nach ben vielfachen Strapagen in einen tiefen Schlaf. Raum eine Stunde hatte biefer gebauert, als Beter jablings empor= fuhr. - War nicht eine Muhre niedergegangen ? Rein, ein Traum ift's gewesen. - Aber er tonnte nicht mehr recht zur Rube tommen. Du follft auffteben, fo fiel es ibm ein, bu follft beute noch über bas Jod. - Er blieb boch liegen und betete ein Baterunfer für bie armen Seelen im Regefeuer. Denn er hatte oft gebort, wer in feinem Bette nicht einschlafen tonne, ber folle ber armen Seelen gebenten. Much bas mar vergebens. Da fab er ploplich einen guden= ben Lichtschein, ber im Gisvorhange Regenbogenfarben fpielte. Bar bas auch ein Traum? - Beter fprang von feinem Lager auf, wollte binaus, ba trachte bas brechenbe Gis und fie fanden bor ibm.

## Was gibt's benn?

Am heiligen Christage war's, nach dem Gottesdienst. Die kleine Familie des Mahrwirtes saß in der Oberstube beim Festmahl. Der Plat, wo sonst der Hausvater zu sitzen pflegte, war leer; hingegen saß neben der Magd Danai, die ja auch zur Familie gezählt wurde, jemand, dem dieses Mahl und dieser Plat sehr wohlthat. Der Spielsmann, der Gurglertoni! Und zwar heute so nett herausgeputzt, daß er, wie es der Magd vorkam, recht appetitlich anzusehen war.

Das Mahl wurde auch in diesem Jahre aufgetragen und abgehalten nach altem Brauch: neun Schüsseln mit Fleisch, Krapsen, Sulzen und andern lederen Gerichten. Die Stimmung war eine dem heiligen Feste angemessene, sast fröhliche, und die Kinder führten ein heiteres Getlapper mit Lössel und Gabel. Die Erwachsenen sprachen über den Gottesdienst, den die neue Regierung nun doch nach alter Sitte gestattet hatte. Selbst die seierliche Mitternachtsemette war abgehalten worden in der Stadt und in den umliegenden Kirchen. Rur begegneten die Kirchengeher überall bewassnetem Militär; das sollte, wie es hieß, die Ordnung ausrecht erhalten und im Falle einer Feuersebrunst, denn die Kirchleute von den Bergen her hatten lodernde Faceln bei sich, sogleich rettend zur Stelle sein.

"Es ist erbaulich, wie sie jest auf einmal den heiligen Florian spielen, und vor kurzer Zeit haben fie selber die Häuser angezündet," so bemerkte Bruder Augustin.

Ferner war bei Tifche bavon die Rebe, daß die Fran-

zosen unten in Bozen ihr Hauptquartier aufgeschlagen hätten, und daß ihr General ein seltsamer Maun sein solle. Er sei überans streng, und doch hätten sogar die Bozner vor ihm Achtung, denn er wäre stets auch gerecht. Er habe schon mehrere seiner eigenen Soldaten auf offenem Platzerschießen lassen, die in den entlegenen Höfen geplündert hätten. Aber auch einen Terlaner Schänker hätte er auf der Stelle an den Rußbaum knüpsen lassen, weil derselbe einigen Franzosen ein ungutes Tränklein gemischt.

"Es ift ja alles gut," fagte Frau Notburga. "Nur tein Unrecht. Das ift bas Schredlichste auf der Welt."

Derlei wurde bei Tische gesprochen. Dazwischen teifte die Hanai manchmal ein wenig mit dem Tonele, ließ sich aber nicht wiederholt mahnen, als Frau Notburga sie aufforderte, beim Zugreifen in die Schüssel auch ihres Nachbars nicht zu bergessen.

"O nein, Frau Wirtin, die vergißt nit!" fiel ber Bursche brein, ba hatte er eins unten an den Beinen; sie trug leider etwas grobgenagelte Schube.

Die kleine Marianna wollte ftatt der unheimlichen Soldatengeschichten lieber vom krauslodigen Christkinde etwas hören, ein Bunsch, welchem der geistliche herr Better recht gern Bescheid that. Der hans war ernsthaft und schweigsjam; vielleicht hätte er es doch lieber mit den Kriegssachen gehalten als mit dem holdsetigen Jesus. Für diesmal besnügte er sich, mit Messer und Gabel das Lämmerne auseinanderzureißen.

Als der Schweinsbraten mit den braunlich geschmorten Specischwarten fam und in Zimmtwein gebeizte Semmel-

fchnitten gur Bufpeife erfchienen, fagte ber Rnabe: "Was wird ber Bater jest effen ?"

Darauf entgegnete keines ein Wort, Frau Rotburga legte fachte die Gabel aus der Hand und ging in die Rebenstube.

Um doch etwas zu fagen, sprach nun die Magd: "Das ist wohl ein unglückseliges Jahr gewesen. Wie wird's sein, bis wieder der Christiag kommt?"

"Da wird's schon wieder lustiger fein," meinte der Tonele und berührte mit seiner Fußspipe ein wenig ihren Schuh.

"Gott geb's!" sagte fie und versette ihm einen er= fledlichen Tritt auf die Zehen.

Die übrigen merkten nichts von den kleinen Scharmüteln, die sich unter dem Tische abspielten, und Bruder Augustin sprach fromm die Zuversicht aus, für die Länge tönne der allmächtige Gott seine Tiroler nicht verlassen.

Als das Mahl vorüber und das gemeinsame Tisch= gebet gesprochen war, ging jedes hinein zu Frau Notburga, um nach der Sitte Bergeltsgott zu sagen für die christliche Mahlzeit. Die letzten waren die Hanai und der Tonele. Als sie wieder heraus wollten, winkte die Wirtin mit der Hand und sagte: "Bleibet noch ein wenig da, ihr zwei, ich habe ein paar Worte mit euch zu reden."

Dabei machte fie die Thur ju und trat gegen den Tifch hin. Die zwei Leute standen unbeweglich da und die Hanai ichaute mit schreckbar feindseliger Miene auf ben Burschen.

"Ich weiß es, meine lieben Leute, wie es mit euch steht," begann Frau Notburga, "und ist ja auch weiter fein Unglück. Wenn sich zwei junge Leute gern haben, so follen sie treu und brav zusammenhalten und trachten nach bem heiligen Shestand. Jedes fleißig und arbeitsam, das muß wohl sein; nun, die Hanai tenne ich dafür und sie hat auch Lidlohn bei uns liegen; und der Musikantenstand wird wohl auch just nichts Unbraves sein."

"Bergelt's Gott, Frau Mutter!" unterbrach sie ber Tonele, glücklich darüber, daß endlich sein Treiben einmal ein gutes Wort fand.

"Jeder Stand ist ehrenwert," suhr die Wirtin sort, "wenn er nur brav und redlich gehalten wird. Weil das Spielmannsgeschäft auß Heiraten nicht langt, so mag man's nur nebenbei betreiben. Soweit alles recht. Aber was anders ist nicht recht, meine Leut'! Daß ihr jetzt alleweil im Stall draußen Zusammenkunst habt, das kann ich nicht leiden, das darf nicht sein, das darf mir von heut' an nimmer geschehen, ich sag's euch!"

Die hanai zudte am ganzen Leibe ein und knurrte etwas, als hatte ber Tonele angefangen. Diefer stand ganz bemütig da und schaute auf die Dielen, auf benen nichts zu sehen, als daß sie sehr blank und rein waren.

"Ift gleichwohl der Herr nicht daheim," sagte Frau Rotburga, "das Haus bleibt in Ehren, dafür stehe ich gut. Ihr habt nachher noch Zeit und Weil' genug zum Zussammenkommen und werdet es wohl erwarten, denke ich! Gar lange wird's ja mit Gottes Histe nicht mehr dauern. Drin in Bahrn ist, habe ich gehört, ein Angütel ledig, das könnt ihr ja wohl pachten. All zwei brav schaffen, braucht keine Dienstleut', und wenn der Toni zur Faschingzeit einmal mit der Klampsen ausgeht, so wird deswegen wohl auch der Himmel nicht herabsallen. Ein Groschen Reben-

verdienst wird im Haus gut zu brauchen fein. Später das Butel mit Fleiß und Gottesfegen zu eigen erwerben wird wohl auch teine Unmöglichkeit sein."

Nachdem die Wirtin so gesprochen hatte, hob die Hanai natürlich ihren Schürzenzipf ein wenig und versette in gar bescheidener Weise: "Gesagt ist das leicht, meine liebe Frau Mutter, das Gütel pachten! Bügt' heilig nit, wie sich das sollt' schicken."

Frau Notburga machte bie Tischlade auf, nahm ein in Leder gebundenes Gebetbuch heraus und zog aus dem= felben ein beschriebenes Blatt Papier hervor.

"Der Toni," sagte sie nun leise, "hat eine kleine Sach'. Wenn's auch nicht viel ist, so wird gewiß der Gottessegen dabei sein. — Wegen dessen, daß er im Hochgebirg so brad und herzgetreu zu unsrem armen Hans gestanden ist, wo das Kind soust wohl hätt' verderben müssen, hat mein Mann dem Toni ein kleines Stück Geld versschrieben. Zweihundert Gulden sind's, damit, meine ich, läßt sich was anfangen."

Jest war's zum Handkuffen, beide drängten sich dazu, aber Frau Rotburga entzog die Hände rasch und sette bei: "Wenn wir auch nicht reich sind, so geht's uns doch nicht schlecht, und ihr könnt die Sach' mit gutem Gewissen nehmen, zumal uns auch du, Hanai, seit sieben Jahren arbeitsam gedient hast. — Das Geld könnt ihr haben, sobald ihr ansangt, und ansangen könnet ihr, sobald ihr wollt; nur ein paar Wochen früher wissen muß ich's, von wegen einer andern Magd."

"Frau Mutter," fagte darauf der Tonele, "ich dent',

356 Das Rriegsgericht Seiner Majeftat bes Raifers ber Frangofen.

die Frau Mutter schaut sich gleich um eine andre um, wir fangen geschwind an."

Die Hanai wollte schon mit einer schidlicheren Rebe bazwischen fahren, ba sprach noch die Birtin: "Ich wünsche euch für den Chestand kein andres Glück, als mas ich selber hab' gefunden mit meinem Mann. Dehr kann ich nicht sagen. Der allmächtige Gott führe mir ihn glückselig wieder heim."

Diefe Worte waren taum gesprochen, als draußen auf der Straße fich eine feltsame Unruhe erhob. Ein gedämpfter Larm, ein Ab- und Zulausen von Leuten, ein hinreden aller Köpfe nach der Richtung gegen die Brude. Frau Rotburga öffnete ein Fenster, um zu sehen, was es gebe. Die Leute stüsterten und wichen zurud.

"Bas gibt's benn ?" fragte die Birtin binab.

"Derwischt haben sie wieder einen!" antwortete jemand herauf: Und eine grelle Stimme fchrie es hin: "Sie haben ihn! Den Mahrwirt haben sie!"

## Das Kriegsgericht Beiner Majestät des Kaisers der Aranzosen.

Fast die ganze Nacht und einen halben Tag lang waren sie mit ihm auf dem Wege gewesen herab bom Gesbirge. Der rauschenden Alfers entlang hatten sie ihren Weg genommen, und, endlich ins Thal gelangt, rechts gegen Brixen hin. Unterwegs bei den Ortschaften hatte sich auch

Befanungsmannichaft dem Buge angeschloffen, um einem etwaigen Aufruhr in der Bauerichaft vorzubeugen. Das baprifche Bericht zu Briren batte noch festgestellt, baf ber gefangene Flüchtling richtig Beter Mapr, ber Wirt an ber Dabr ift, welcher bie Muhre in ben Gifadichluchten gemacht bat. Alfo eilends fort mit ibm nach Bogen.

So mußte ber Bug am Mahrwirtshaufe porüber. Bon diefem aus fah man querft ben Trupp fcmer bemaffneter Colbaten, mindeftens an fechzig Mann, Die raichen Trabes die Strake berantamen. Boran auf hobem Rok ein Offizier. Als diefer ben aufgeregten Boltshaufen fab, ber por bem Wirtshaufe fich jufammengewirbelt batte, rief er ichmetternd: "Blat ba! Blat für ben Rebellen!"

Die Gewehre raffelten, Die Gabel funkelten, Die Leute wichen gurud. Run gogen fie beran und mitten unter ihnen ber Mahrmirt. Er ragte fast über die Soldner hervor, obzwar er gebeugten hauptes ging. Der fpige, verwitterte Filzbut faß ihm fo windschief, daß man wohl mertte, er hatte fich ihn nicht felber auf ben Ropf geftülpt. Saar und Bart maren lang und verwildert, Gis und geftodtes Blut hingen dran. Das Angeficht bes fonft fo frifchen und fraftigen Mannes mar eingefallen und blag jum Bergbrechen. Einmal, zweimal mar fein Blid hingezudt an bas Saus. an welchem fie porbeimarschierten. Dann ichaute er gu Boden, nicht tropig, fondern ergeben. Seine Banbe, auf ben Ruden gebunden, maren bor Ralte und ber ftrammen Feffelung gang blau angelaufen. Um ben breiten Leber= gurt, fowie auch um ben Sals maren ihm Stride gelegt, an benen ihn zwei Mann führten und beren Schlingen jeden Mugenblid gufammengezogen werben tonnten. Die furge

358 Das Rriegsgericht Seiner Majeftat bes Raifers ber Frangofen.

braune Joppe war an mehreren Stellen zerriffen, ein Aermel blutig, Zeichen, daß er fich freiwillig nicht er= geben hatte.

Die umstehenden Leute slüsterten nun erschreckt und zaghaft untereinander. "Bohin schleppen sie ihn?" — "Rach Bozen." — "Dann ist es aus mit ihm." Auch ergingen sie sich in Mutmaßungen, wo und unter welchen Umständen er denn aufgegriffen worden sein mochte. Auf einmal wurde es laut: "hinter dem hochtofel haben sie ihn ertappt, in der Roßhöhlen haben sie ihn abgefangen!"

Das hörte der Spielmann, der an der Hausthur stand. Er hörte es und wurde leichenblaß.

"Was? Was haben sie gesagt?" Den Nebenstehenden fragte er in einem Tone, als würde ihm die Rehle zugeschnürt.

"Ah, da steht er ja, der ihn verraten hat!" riesen jest mehrere und zeigten mit ausgestreckten Fingern auf den Tonele. "Der hat's gethan!"

Run eilte Frau Rotburga herbei, warf fich vor bem Offizier auf die Aniee und bat, daß man den Gefangenen eine Stunde raften laffe in feinem Hause.

"Rehmt Abichied von ihm!" Das war ber Beicheid.

Das Weib stürzte sich an die Brust des Gefesselten und voll des Jammers rief sie aus: "So sehen wir uns wieder!" Das Busentuch riß sie sich herab und reinigte damit sein Angesicht. "Du armer Mensch!" sagte sie im Tone innigster Milde und Zärtlichkeit, wie man zu einem Kinde oder zu einem Sterbenden spricht. "Du mein armer Mensch! Wie hat denn das können sein?" "Ju's Karntnerische wollte ich hinüber," gab er zur Antwort. "Am hochtofel oben, in einer höhlen habe ich wollen raften — bort haben fie mich abgefangen."

"Daß wir so unglücklich muffen werden!" klagte Fran Notburga, in helles Weinen ausbrechend. "Was hast du benn gethan, als was nicht beine Pflicht ist gewesen und bie andern all nicht auch gethan haben! Was wollen sie benn mit bir? Jesus, was wollen sie benn mit bir?"

Beter sagte kein Wort barauf. Boll unendlicher Betrübnis schaute er sie an. Sie war zu Boben gesunken und krampfhaft umspannte sie seine Aniee. Da rief ber Mahrwirt: "Weib, zu dem schau auf!" Sein Auge leuchtete gen himmel.

Die Leute ftohnten vor Mitleid, felbst die Soldaten waren bewegt, die Pferbe trabten ungedulbig auf der klingharten Straße. Beter wendete sein Haupt gegen das Haus hin; die er suchte — sie waren nicht zu sehen.

Er beugte sich nieder: "Notburga lebe wohl. Und bie Rinder. . ."

Das Bort, er vermochte es taum hervorzubringen.

"Borwärts!" kommandierte ber Hauptmann. In demfelben Augenblicke sprang in wilden Sätzen der junge Spielmann aus der Menge heran und mit einem markdurchdringenden Schrei warf er sich hin vor den Wahrwirt.

"Tritt mich tot!" rief er freischend, "wie einen Giftwurm tritt mich tot!"

"Toni!" fagte ber Mahrwirt, "fei nicht tinbifd."

"Ich hab' bich verraten!"

"Was fagft bu ?"

"Ich hab' bich verraten!"

Peter lachte traurig auf: "Das wäre nicht leicht möglich. Rein Mensch hat's gewußt, wo ich umgeh'. Gott allein hat es gesehen."

"hör' mich, Mahrwirt, hör' mich!" rief der Bursche mit vor Aufregung bebenden Lippen. "Im Wirtshaus zu Albeins. Sie haben mich gefragt und gefragt, und ich müßt's wissen und ich sollt's sagen. Da denk' ich: Er ist in der Steinwänd, aber sie lassen mir eher keine Auh', ich muß sie ansoppen. Der Hochtofel fällt mir ein und die Roßhöhlen, und dort ist er, sag' ich. — Jesus, himmlischer Bater, und dort bist gewesen!"

Wimmernd preßte ber Buriche fein Angesicht in ben Schnee.

Da sagte ber Gefangene herb: "Toni, hattest bu geschwiegen bavon, was du nicht weißt, oder die Wahrheit gesagt nach deinem Wissen — ich ginge jest nicht diesen Weg."

"Borwarts!" donnerte das Commando. Der Gefesselte wurde von den Bütteln vorangezerrt und weiter ging's den Marsch gegen Bozen.

Der arme Spielmann blieb liegen am Straßenrand; einer aus der Menge fprang bin und versetze ibm Fußtritte an Haupt und Ruden, der Tonele ließ es geschehen und blieb liegen. —

Als ber Trupp mit dem Gefangenen gegen Rlaufen tam, war es ichon finster und Beter erschöpft zum Umsinken. Der größte Theil der Begleitung verlor sich hier, vier oder sechs Soldaten und der Hauptmann walteten ihres Amtes. In der Ortschaft nahmen sie einen Bauernwagen, warsen den Gesesselten hinauf, banden ihn fest an den eisernen

Ringen, bedten ibn zu mit einem alten Lobenmantel, und alfo fuhr Beter Dapr, ber Bauernhauptling, dahin ben fcauerigen Runtersweg. Er lag auf bem Ruden, fo bag fein Beficht bem Sternenhimmel jugetehrt mar. Un beiben Seiten ragten die finftern Schroffen guf, in ber Tiefe tofte ber Gifad. - Diefes Baffer erinnerte ibn an mancherlei. Un das Beibenflechten und Fischfangen in der Rindheit; an das hirtenleben in ben Auen; an das Madel, welches einmal am Gifadufer gefeffen ift, bie Rufe ins Baffer gehalten und mit emfiger Sand bie nuffarbenen Bopfe geflochten hat um bas haupt. Als er ploplich hinter ihr ftand, ber junge Menfc, mar fie fo febr erfchroden, bag fie auffbrang und burch ben Glug lief gegen bas anbre Mitten im Baffer glitschte fie aus, fiel bin und mallte bavon. Der junge Menich iprang nach, jog fie ans Ufer - und aus biefem Madel ift fpater bie Frau Rotburga geworben. Das mar bei ben Auen gemefen, mo ber Gifad in die Etich rinnt. - Aber noch andres raufchte biefes milbe Baffer. Bon ber Muhre und von ben anderthalbtaufend Menichen . . . Sier waren fie ja berabgeronnen, Die Tobten, fo wie jest ber Bagen babinrollte, ber Stadt Bogen ju - bem Rriegsgerichte.

Die Felszaden bes Rosengartens leuchteten kalt und rot in der aufgehenden Sonne, als der Wagen, siets umgeben von den wachsamen Bütteln, durch das Stadtthor raffelte und zwischen den Lauben der hohen häuser hin die engen Gassen. Sprachlos blieben die Leute stehen, als sie horten: das ware der Peter Mayr, der Mahrwirt bei Brixen, der die große Muhre gemacht in den Eisacschluchten. Peter grub sein Gesicht ins Stroh, er wollte nicht hinschauen

auf die Leute, er hatte in diefer Stadt manchen guten Bekannten. Er horte es, wie jemand fagte: "Gott, ber Mensch ift ja fcon tot!"

Der Wagen rollte voran und endlich in den dusteren Hof eines burgähnlichen Hauses. Die Mauern waren klafterdick, die Fenster schwer vergittert, die Thore mit Eisen beschlagen, und überall Soldatenwache mit aufgesteckten Spießen. Das war die alte Fronfeste Sankt Ufra. Beter wurde vom Wagen gehoben, durch lange Gänge hin in ein tellerartiges Gemach geführt und dort seiner Fesseln entlastet. Er spürte keine Hand mehr an seinen Urmen, die Finger waren steif und dunkelblau und wie abgestorben, die Beine waren wie aus Holz und er konnte kaum aufrecht stehen auf dem Psaster. Man setzte ihm Speise vor und ein Krüglein Wein, er rührte nichts an, sondern legte sich auf den Strohbund und sank bald in Schlaf.

Aus holdem Traume, wie er daheim im blühenden Garten mit den Kindern scherzt, ward er unwirsch aufgerüttelt. Er moge sich bereit machen, er würde vor den General geführt.

Beter zuckte die Achseln, er war ja bereit. Er wußte recht gut, was das bedeutete: vor den General. Es war der französische Graf Baraguah, von dem es hieß, daß er in sein Wappen den Spruch habe schreiben lassen: "Gerechtes Gericht, und wenn himmel und Erde bricht!" Und Bersbrecher in den Augen der Franzosen waren ja die aufständischen Tiroler alle.

Als Beter über den Plat dem Gerichte zugeführt wurde, lautete auf dem Turme der Stadtpfarrfirche Die Glode. Marktleute entblößten ihre häupter, der Gefeffelte

Ein Berrenhaus mar es, in welches der Mahrwirt geführt murbe. Die breite Steintreppe mar an beiben Seiten bestanden mit rotlichgesprenkelten Marmorbruftungen und ichneemeißen Steingestalten aus bem alten Beidentume. Die Flügelthur, die jest aufging, mar freundlich weiß angeftrichen und ebenfo weiß auch die Bande des lichten und geräumigen Saales, in ben ber Befangene eintreten mußte. Die Fensternischen, Die Gefimfe und Die Bandeinfaffungen waren mit golbenen Leiften und ichelmisch geschlungenen Sonorfeln uppig gefdmudt. Die Dede mar bemalt : bunte Junglings-, Frauen- und Engelsgestalten, mit Rofenranten spielend in beiterem Reigen. Mus ben Banben ftanben goldene Armleuchter berbor, untenbin ftanden rotfeidene Rubebante und Seffel, dann lichtfarbige Tifche mit gebogenen Füßen und barauf große Blumenvafen, in welchen fogar frifche rote und weiße Rojen ftaten. Die Tafelung des Fugbobens fo glatt und glangend, bag man in berfelben alle Bestalten bes Saales fich fpiegelnd nach abwarts fteben fab. - Alfo mar ber Raum, in welchem ber arme Bauern= wirt nun fein Schidfal erwartete.

Im Saale waren viele frangösische Offiziere anwesend,, alle in voller Unisorm: die meisten mit hohen Stiefeln, weißen hosen und Röden, die blauen Schärpen leicht um den Leib geschlungen; an der Seite den Degen mit zier-lichem Griff, an den Uchseln schwere goldene Quasten. Aber auch andre Unisormen waren da, und mancher trug an der Bruft ein Kreuz, ein funkelndes Sternlein. Die häupter hatten sie entblößt. Es waren Greise darunter mit buschigen

Sisbärten und kahlen Schäbeln, es waren statiliche Männer mit seingedrehten Schnurrbärten. Und einer war unter ihnen von nicht großer aber gedrungener Gestalt, wohlge=nährtem bartlosem Gesichte, welches durch die gebogene Nase und das rundlich hervortretende Kinn aufsiel. Unter den sehr buschigen Brauen blitten ein Paar graue Augen, mit denen er lebhaft um sich schaute. Die noch dunklen Haare des hinterhauptes waren nach vorn gelegt. Die gauze Erscheinung war würdevoll und jugendlich zugleich. Un der Brust hatte dieser Mann zahlreiche Chrenzeichen, darunter einen großen Stern.

Das war der Obergeneral, Graf Baraguan, ber wegen seiner Strenge in Tirol ber "welsche Lowe" genannt wurde. Doch gab es Leute, die wissen wollten, daß dieser Lowe nicht jeden zerreiße, den er anknurre, und man erzählte von ihm manchen Jug menschlicher Güte.

Als der Mahrwirt in den Saal geführt wurde, trat ihm der General rasch einige Schritte entgegen und blickte ihn forschend an. Dann wendete er sich um, trat zurück zu den übrigen Ofsizieren und sagte in französischer Sprache: "Das wäre also das Ungeheuer? Den Mann habe ich mir anders gedacht."

Ohne eine Entgegnung abzuwarten, schritt er einmal, bie hande auf dem Ruden, quer durch ben Saal und wieder zurud, dann gegen die Offiziere: "Weine Herren, ist es bringend?"

Giner antwortete, daß feine Beit zu verlieren fei.

Der General befahl mit leifen raschen Worten, daß man dem Gefangenen die Fesseln abnehme. Als das geschehen war, tonnte Beter erst seinen Dut vom Ropfe zieben; er

that's und wischte sich mit der flachen hand das haar über die Stirn herab; das that er mit gelassener Ehrerbietung, als stünde er vor seinem Pfarrer. Usbald begann der General selbst in deutscher Sprache das Berhör. Die Worte sagte er in ruhigem, aber scharf entschiedenem Tone.

"Wer find Sie? Die beißen Sie?"

Peter ftand aufrecht, nur mit etwas borgeneigtem Haupte ba, blidte bem herrn offen ins Gesicht und ant-wortete nicht laut aber beutlich, ohne sichtbare Erregung und ohne Trop: "Ich heiße Peter Mayr, bin der Wirt an der Mahr — bei Brigen."

"Wie alt ?"

"Bweiundvierzig Jahre."

Der General machte wieder feinen Marsch durch den Saal und murmelte: "Das ift jung, mon Dieu, das ift noch jung!" Dann zum Gefangenen: "Haben Sie Familie?"

"Gin Beib und brei Rinber."

Wieder ein Gang durch den Saal. Dann vor dem Mahrwirt stramm stehen bleibend: "Sie waren schon während bes Sommeraufstandes unter den Rebellen?"

"Herr," antwortete Peter, "Rebellen find wir nicht. Es war Krieg, wir find für unsern Kaiser, für unser Land gestanden."

"Bien. Ich gebe das zu. Damals. Sie haben bei ber Mühlbacher Rlaufe ein Gefecht geliefert?"

"3a."

"Und fich tapfer babei gehalten. Ich achte den Mann auch im Feinde. — Bas aber fpater?"

Der Gefangene fcwieg.

"Spater folgte ber befinitive Friedensichluß und bas

366 Das Rriegsgericht Seiner Majestät des Raifers ber Frangofen.

Land war neuerdings besetht von dem rechtmäßigen Herrn, Seiner Majestät dem Baberntonig. Die Empörer waren geflüchtet, das Land tam jur Rube, nicht wahr?"

Beter fcwieg.

"Hernach eines Tages," fuhr der Feldherr fort, "als vom Norden französische und bahrische Truppen herabmarschierten gegen Italien, ging in dem Engthale, genannt die Sisachschluchten, eine große Muhre nieder und tötete gegen eintausendfünfhundert Mann!"

Beter ftand ruhig und schwieg.

"Eintausenbfünfhundert Mann!" wiederholte der General nachdrücklich. "Brave Soldaten! Auch Familienväter! Nicht als Feind zogen sie durch, sondern als Freund und Beschüßer. Bom hinterhalte her tücksich getötet!"

Mit durchdringendem Blid fcaute er auf den Un= getlagten. Diefer judte nicht mit ben Wimpern.

"Mehr als einen Freund," fuhr der General fort, "habe ich verloren bei diesem beispiellosen Meuchelmorde.
— Sie schweigen. Wissen Sie von der Sache ?"

"Ja," fagte Beter.

"Was glauben Sie, ift die Muhre zufällig nieber= gegangen ?"

Rach einigem Zögern antwortete ber Mahrwirt: "Das glaube ich nicht."

"Rebellen haben sie vorbereitet! Diesmal werden Sie mir die Rebellen verzeihen! — Peter Magr! Bußten Sie um die Borbereitung?"

"Ja," antwortete Beter.

"Waren Sie mit babei ?"

"3a."

"Baben Sie mit Sand angelegt?"

.3a."

"Waren Sie einer ber Rabelsführer?"

"3ch fann es nicht leugnen."

"Wohl gar ber Sauptanführer?" -

Beter fcwieg.

"Wiffen Sie, wer anfangs ben Plan für eine folche Muhre gefaßt bat? Und gang befonders für diefe Muhre, mit der Abficht, viele Sunderte von Menfchen meuchlings ju toten ? - Sprechen Sie, wer bat ben Blan gemacht, geleitet, ausgeführt ?"

Beter ftand unbeweglich ba und fcwieg.

Der Feldherr nahm einem nebenftebenden Offigiere Schriften aus ber Band: "Bier fteht alles gefdrieben. Wir baben gebnfache Beugenichaft."

"Gie ift nicht notig," fagte Beter.

"Alfo gesteben Sie es ein, Beter Mapr, daß Sie die Muhre ausgedacht haben und ausführen ließen ?"

Jest hob Beter langfam fein Saupt und fagte: "Ja."

Unter ben Offizieren, die bas Berhor aufmertfam berfolgt hatten, entstand eine Bewegung. Der Beneral fchritt wieder burch ben Saal, noch icharfer als vorhin. Ploglich wieder jum Angeklagten mit lauter Stimme: "Und als Sie bas thaten, haben Gie bie Folgen bedacht ?"

Beter nidte mit bem Saupte.

"Beben Sie acht auf das, mas Sie fprechen. Baben Sie die Berheerung in ihrer gangen Broke wirklich im porbinein bedacht ?"

Run antwortete Beter: "Ich habe fie wohl bedacht, gewünscht und erwartet."

Bornig fließ der General feinen Tuß auf den Boden, daß es drohnte.

Nach einer Weile, da es still gewesen war, that der französische Feldherr einen tiesen Atemzug, dann sprach er, und leise zitterte seine Stimme: "Peter Mahr! Sie haben auch ein menschliches herz in der Brust. Sie haben ja Weib und Kind und wohl noch andre Menschen, die Ihnen nahe stehen. Daben Sie nie um einen gebangt, wenn er in Gesahr war? Als Sie durch Ihre That so namenloses Leid verursachen sollten, hat sich da Ihr Derz nicht geregt?"

"Wohl boch, wohl boch!" murmelte Beter.

"War diefes herz benn ein verfluchter Riefelstein in jenen Tagen ?"

"Berr, ber Rrieg!" berfette ber Befangene.

"Bum Benter, ber Rrieg!" rief ber General, wieber ben ichweren Fuß auf die Dielen fampfend. "Friede mar ! Bon ben Boltern erfehnter, bon Raifer und Ronia untergeichneter Friede. Befegnete Beiten follten wieder tommen. Der Baperntonig begann bem Lande feine Suld guguwenden, es follten auch bie alten Sitten und Befege eurer Braffchaft wieber ju Rechte tommen. Eure alten Freiheiten waren neuerbings gemährleiftet, eurer Bater Glauben mar gefdütt, für die Aufftandifden eine allgemeine Amneftie in Aussicht gestellt, überall und überall feimte ber liebe goldene Frieden, ben ich, ein alter Golbat, nach allem Elende, weiß Bott, felbit mit Freuden begrüßte. - Da geschah diese unerhörte That. Alles ift wieder aus Rand und Band und mit einem einzigen Schlage bon eigenen Landeskindern bas arme Land Tirol unvergleichlich tiefer ins Berberben gefturgt, als es je burch einen Feind gefcab.

Das Rriegsgericht Seiner Majestat bes Raifers ber Frangofen. 369

— Beter Mapr! Sie stehen vor uns als die verkörperte Empörung. Wohl taum einen Schimmer von hoffnung haben Sie mit hereingetragen in dieses Haus."

Befentten Sauptes ftand ber Angeflagte ba.

Der General fagte: "Tirol mußte Sie langfam zu Tobe fteinigen. Wir wollen es gnädiger machen."

Und Peter stand immer unbeweglich da. Mehrere der anwesenden Offiziere haben es später erzählt, daß sie eine sellsame Beklemmung gefühlt, als der Tiroler Bauer so hilflos und so reuelos und so ungebrochen vor ihnen gestanden.

Der General fragte nun gemessen und fast gedämpft: "Angeklagter, haben Sie noch etwas vorzubringen?"

Der Gefangene ichüttelte bas Saupt.

"Sie haben nichts ju fagen. But."

Der General wendete sich zu den Offizieren. Giner berfelben schien die Aufgabe gehabt zu haben, den Angeklagten rechtlich zu vertreten, benn er sagte: "Rach dem, was wir gehört, ist jede Berteidigung nuplos. Der Angeklagte verzichtet wohl selbst darauf."

Hierauf redete der General eine ganz turze Zeit in französischer Sprache mit den Offizieren, dann traten diese zurück. Der General Graf Baraguah blieb mitten im Saale stehen, zog seinen Degen, und diesen blank auf den Fußboden stemmend, sprach er mit lauter und seierlicher Stimme: "Peter Mahr, Gastwirt an der Mahr bei Brigen in Tirol, ist überführt und geständig, nach vollzogenem Friedenssichlusse mit Borbedacht und Absicht die Bergmuhre in den Eisacschluchten, wobei eintausenbfünshundert Soldaten ums

Leben tamen, beranlaßt und ausgeführt zu haben. Das Rriegsgericht Seiner Majestät des Raisers der Franzosen berurteilt den Rebellen Peter Mapr zum Tode durch Bulver und Blei."

## Ich gehe jum General!

Alfo war es geschehen jur Weihnachtszeit im Lande Tirol. Aber was zu Bozen geschah, bas war noch unbekannt an ber Mahr.

An demselben Christtage, als sie den Mahrwirt vorübergeführt hatten bei seinem Hause, lag der junge Spielmann am Straßenrande im Schnee. Und als die Leute längst sich verzogen hatten, um in ihren Häusern das neue Ereignis zu besprechen, und als es dunkel geworden war und die Winterdünste im Thale blauten, lag der Tonele noch immer am Straßenrande im Schnee.

Aus dem Hause, das in tiefster Trauer war, kam nun die Hanai, um ihn hereinzuführen. Zwei Schritt vor ihm blieb sie stehen, machte einen langen Hals und schaute hin. Die Hände und der Ropf waren in den Schnee hineinzgebohrt. — Wenn er tot wäre! dachte sie. Wenn er so viel Glüd gehabt hätte, daß er jetzt gestorben wäre! — Dann packte sie ihn an den Armen, riß ihn empor und schleppte ihn in den Stall. Dort, wo es warm war, wo er zugedeckt war mit ihrem Bettgewande, hub er an zu frösteln. Am ganzen Körper schüttelte es ihn, die Fäuste ballte er, die Zähne scharrte er aneinander und die Worte stieß er her=

vor: "Hanai, warum haft du mich nit liegen laffen ? Für mich gibt's nig mehr!"

Die Magb, als fie gebort batte, ber Spielmann babe ben Aufenthalt bes Mahrwirtes verraten, mar mohl gleich barüber im reinen gewesen: Das ift aus Dummheit ge= icheben! Schlecht ift er nicht. - Aber die Dummbeit, bas hatte fie fich vorgenommen, die wollte fie ihm jest ordent= lich einfalgen! Gin Liedel wollte fie ihm ins Ohr fingen, besgleichen fein Spielmann je gefungen und fein Tonele je gebort hat! Sie wollte thun, als ob fie glaube und übergeugt bavon mare, daß er ben Berrat megen ber gmei= taufend golbenen Gulben ausgeführt batte; fie wollte ibn einen Judas und Berodes nennen und ihm ins Beficht fcreien, daß alle Bapern und Frangofen gufammengenommen nicht fo sumpfladen schlecht maren, wie biefes grundfaliche Spielmandel mit dem Beuchlergesicht. - Run aber, ba ber Buriche bor ihr lag, gebrochen und ohnmächtig, und in feinen tobblaffen Bugen die graufe Seelenpein gudte, ba vergaß fie freilich all ber ichonen Borfage, tein einziges Wort brachte fie berbor. Beduldig und ichweigend begann fie ibn ju pflegen.

Aber schon um Mitternacht stand ber Tonele auf von dem ihm angewiesenen Bette, und ohne ein Wort zu sagen, kletterte er die Leiter hinan in den Dachraum, wo er sich hinwarf auf sprödes Stroh. Hatte er sich daran erinnert, daß Frau Noturga das Zusammensein im Stalle verboten? Oder hielt er sich nicht mehr für würdig, in der Rabe der Hanai zu sein?

Am nachsten Morgen, als die Magd nachsehen ging, wie es mit ihm ftebe, schlief er ruhig. Sie stand neben

ihm im bunkeln Gelaß, erwog, ob ein Mensch mit bosem Gewissen so schulmmern konne, legte bann ihre hande zusammen und betete ein Baterunser auf die Meinung, daß sein Schutzengel im Traum ihn troften moge. Daß sie selber dieser Engel sein konnte — wann siele bas einem trutigen Weibe ein ? Als der Bursche aufwachte und traurig um sich schaute, war sie herb und sagte ihm kein gutes Wort.

Er aber sagte eins: "Hanai," sagte er und hob ein wenig die schmale Hand, als ob er bei einigem Entgegenstommen sie ihr reichen möchte. "Hanai, du bist gut auf mich gewesen in dieser kurzen Lebenszeit. Aber jest mußt du mich ganz vergessen. Nit sluchen sollst du meiner, Hanai, nur vergessen, als ob alle Wasser über mich wären hingeronnen!"

Sie langte nicht nach feiner hand, sie warf zornig bie Strohschaube hin und her, als ob sie notwendig Ordnung machen musse in der Scheuer.

"Benn ich dir gefolgt hätte, Hanai," fuhr der Bursche völlig tonlos fort, "und wenn ich fleißig gearbeitet hätte, und nit so in den Wirtshäusern herum — so hätt's nit können geschehen. Und daß der Teusel so mit mir sein Spiel hat gehabt!"

Sie that, als ginge sie dem Burschen sein Reden gar nichts an und warf die Strohschaube durcheinander. Ihm war's doch darum zu thun, ihre Stimme noch einmal zu hören. "Hanai," sagte er ganz geschmeidig, "find sie nit schon dagewesen? Haben sie nit schon gefragt nach mir? — Nit? — Nachher geh' ich ihnen entgegen." Er stand rasch auf, schleuderte die Strohhalme von seinem Gewand.

"Wem willft bu entgegengehen ?" fragte fie fcarf.

"Den Tiroler Schugen. Bielleicht hat boch einer gleich bie Barmbergigfeit . . . "

Rasch stieg er die Leiter hinab in den Stall. Unten an der Thur stand ein Amtsbote und klirrte mit seinem baprischen Säbel.

"Sie haben mich schon," murmelte ber Tonele und blieb stehen mitten im Stalle.

"Ich such' ben Spielmann Toni," schnarrte ber Bote unter seinem Bartwisch hervor.

"Mach teine Umftand', ba bin ich," antwortete ber Buriche und trat ihm entgegen.

"Ja, ja," knurrte der Bote, den Toni mit mißtrauischem Blide musternd, "da bin ich! Das ist leicht gesagt und das könnt jeder sagen. Muß schon um die Ausweisung bitten!"

"Uh Rarr!" rief die Hanai, die auch fchon herab= getommen war, "Aufweifung, bas ift doch jum Lachen."

"3ch muß die Aufweisung haben, fonft ift's nichts."

"Wenn er fagt, er ift's," rief sie vom Futtertroge ber, "fo wird's wohl richtig fein. Für ben Spielmann Toni gibt sich jest wohl gewiß teiner aus, der's nit ift!"

"Ber weiß!" meinte der Bote, mit einem Auge zwinkernd. "Wenn's Geld gibt! — Mit dem Botenlohn, hoff' ich, wirst mir nit zu sparsam sein, Spielmann. So eine Post bringt dir nit so bald wieder einer. Außer du sagst uns auch den Andre Hoser. Benn du wahrhaftig der Spielmann bist — "

"Ich will dir gleich eins aufspielen!" rief der ploglich herlebig werdende Burfche. "Bas wilft benn?"

"Bum Bericht follft!" fagte ber Buriche.

- "Dazu brauch' ich bich nit."
- "Dein Beld holen."
- "Bas für ein Belb ?"
- "Die zweitaufend goldenen Bulden."

Das Wort zu hören, und der Bursche wurde rasend; durch den Stall schoß er von einem Winkel zum andern; an der Mand lehnte die dreispießige Gabel mit dem langen Stiel, er saste sie und lief damit gegen den Amtsboten. Dieser, als er in den Händen des wutschäumenden Menschen den gezückten Dreispis sah, eilte so schnell, als ihn die Füße trugen, über den hof, die Gabel sauste ihm nach und suhr in den Zaunpflod, wo sie steden blieb. Der Bote lief auf die Straße hinaus und derselben entlang gegen das schützende Brigen.

Die Hanai hatte solchem Auftritte vom hinterhalt her zugesehen. Run der Tonele regungslos vor But wie ein Baum dastand, genau noch in der Stellung, wie er die Gabel geschleudert hatte, trat sie hervor und die Arme in die Seiten gestemmt, sprach sie: "Zest hab' ich gesehen, daß auch du die Mistgabel brauchen kannst."

Der Buriche wußte sich noch immer nicht zu fassen. Kein Franzose hatte ihn je so in Aufregung gebracht, als bieser allergrößte Feind — ber Judassohn.

"Toni," sagte die Hanai, "ift's wie der Will, wir wollen jest miteinand gute Rameraden sein. —"

Das Mahrwirtshaus, welches knapp vor seiner Sperre stand, war an diesen Tagen vom Morgen bis zum Abend befett mit Gaften. Bon ber ganzen Umgebung kamen bie Leute zusammen, um bei einem Krüglein Wein stundenlang bazusigen und zu rauchen! sie hofften etwas zu erfahren

über den Wirt, aber es scheute sich jeder, davon zu reden. Frau Rotburga war gar nicht zu sehen. Der geiftliche Herr Augustin zeigte sich manchmal und erging sich unter leisen Gesprächen mit den Rachbarn in Mutmaßungen, was geschehen würde.

"Wenn's der Sandwirt wäre," meinte da der Stauler einmal, "ja da möcht' ich nit einen Hosenknopf wetten! Aber der Peter kommt wieder. Erstens können sie's ihm nit beweisen, und zweitens ist's für den Kaiser geschehen, und drittens soll überhaupt ein Patent herausgekommen sein, daß keiner mehr hingerichtet wird."

"Wenn's mahr ift!" versette der Rampesbauer zweis felnd. "Ich fürcht', der frangofische General zu Bozen wird fich feinen Kameraden, den Low Befer, gut bezahlen laffen."

"In aller Weis," sagte ber Stauter, "wollen wir berweil auf seine Wirtschaft schauen, bag nichts fehl geht babier. Und sollt er langer aus sein, feine Familie ver= laffen wir nit."

Frau Notburga besorgte die Rüche, wartete die Kinder, gebot Ordnung unter ihren Leuten. In ihrem Gemüte neben dem düsteren Rummer stand die helle fröhliche Hoffnung.
— Was fönnen sie ihm den machen? Wenn man einen Menschen, der im Kricg Leute getötet hat, hinrichten wollte, da müßte man auch den Bonaparte hinrichten. Der Beter hat nur seine Pflicht gethan. — Dabei blieb sie.

Da war es, als Bruder Augustin einmal von feiner Messe zurückfam, die er im Dome der Stadt zu lesen pflegte, daß er gar verstört umging und seiner Schwester auswich. Ihr fiel das gleich auf, und als er in seine Kammer trat, ging sie ihm nach.

"Du, Augustin," sagte sie, "du tommst mir heut nicht recht für. Es ist was, du weißt was!"

Der Priefter wehrte mit der Hand unwillig ab: "Man follte gar nicht darauf horen, es find halt Gerüchte."

"Bruder," sagte Frau Notburga und preßte ihre Sande an die Bruft. "Weißt etwas von ihm, fo sag's."

Augustin hatte sich an ben Tisch hingesetzt, ben einen Ellbogen stützte er darauf, mit der andern hand faßte er die Ede an, als ob er sie umbiegen wollte. Der Tisch zitterte ein wenig.

"Der General Baraguan foll streng gewesen sein,"

Frau Rotburga mantte nicht.

"Das Urteil — soll ausgesprochen sein," sagte ber Bruder ganz plötzlich. "Es ist gewiß nicht wahr, wenn auch die Leute drinnen in der Stadt von nichts andrem reden." Er griff mit beiden händen an die Halsbinde, als ob er sie lodern wollte: "Es ist besser, Rotburga, du hörst es von mir, als von andern, die es immer noch mehr entstellen und aus einer Lüge neun machen. — Sie sagen zum Tode . . ."

"Das ist freilich nicht wahr! lachte Frau Notburga überlaut auf. Dann aber war sie still. Sie ging in ihre Stube und nach kurzer Zeit kam sie, in Sonntagsgewand gekleidet, wieder heraus.

"Was thuft du, Schwefter?"

"Ich reife nach Bogen."

Run kamen schon die Leute. Es kam der Rreuzwirt aus Brigen, es kam der Moser vom Bergl, es kam mancher Flüchtling aus seinem Unterschlupf hervor, es kam der Pfarrer von Santt Jatob, es tamen andre Geistliche, sogar Beamte aus der Stadt, um mit Frau Notburga des Rates zu pflegen.

Rat brauche fie freilich wohl keinen, meinte die Wirtin, sie wisse recht gut, was zu thun fei. Sie reise nach Bogen und werfe sich bem General zu Fugen.

Das fei unmöglich, sagten mehrere, eher laffe ber beilige Petrus ben Luzifar in den himmel, als der welsche Löwe einen bittenden Tiroler vorlasse.

Cie antwortete: "Ich gebe gum Beneral!"

Nun räusperte sich der Forstamtsschreiber, ein Baber, und der brachte folgendes vor: "Ich kenne ihn nicht näher, den General Baraguah, aber was man so von ihm hört, von den schlechtesten soll's keiner sein. Ich weiß nur, daß seine Gemahlin eine Deutsche ist, eine deutsche Sedesfrau, die er sehr brav behandeln soll, wie man hört. Und ein Mensch, der sein Weib gut hält, ist auch sonst kein Spigsbub'. Seine Frau soll ja bei ihm sein, in Bozen, und da hätte ich gemeint, wenn die Mahrwirtin mit dieser Frau wollt' reden, das ware vielleicht das Gescheiteste."

"Das ist eine Red'!" sagten bie Bauern und nickten nit ben Röpfen.

Der Pfarrer von Sankt Jakob brachte auch etwas vor. Der war mit einer Frau von Giovanelli bekannt, und von der wußte er, daß sie eine gute Freundin der Frau Generalin sei, und von der müsse die Mahrwirtin ein Empsehlungsbriefel haben, daß sie vorgelassen werde. "Bei so einem Nebenthürl kommt man hinein."

So wurde beraten und Frau Notburga war gang frisch und munter geworden. Ihr Peter wird ja balb wieder

baheim fein. Gegen Abend desfelben Tages hatte ber Pfarrer auch ichon das Empfehlungsichreiben der unweit Klaufen wohnenden Frau von Giovanelli zu handen und des Kreuzwirtes Pferde ftanden mit der Kutiche vor dem Wirtshaus.

Notburga war fertig. Das Wirtshaus hatte sie gessperrt, das übrige kleine Hauswesen der Hanai übergeben. Den kleinen Beter auf dem Schoß, neben ihr die Marianna und der Hans, ihr gegenüber der treue Bruder Augustin, alle wohlverwahrt in Loden und Kogen, so saßen sie in der geschlossenen Kutsche, und so fuhren sie mit einem aufseufzenden "In Gottesnamen" dabon.

Bur selben Stunde hatte es auch der Tonele ersahren, wie es mit dem Mahrwirte stand, und daß die Frau mit den Kindern nach Bozen fahre, um für den Berurteilten einen Fußfall zu thun. Zwar hatte ihm der Achel-Schuster zu verstehen gegeben, ein Toter könne nicht mehr lebendig gemacht werden und ein solcher von den Franzosen Berurteilter sei so viel als tot. Diesem schrecklichen Schuster schleuberte der Spielmann den Stock vor die Füße. Dann hub er ihn aber wieder auf und lief gegen das Mahrewirtshaus.

"Ich muß mit nach Bogen!" rief er, gur Thur hinein= ftolpernd.

"Der Bagen ift ichon davongefahren," hieß es.

"Und wenn ich mir die Füße ablaufe bis auf die Knie, ich will auch zum General!"

Hatte schon die Wirtin wenig Vorbereitungen gemacht für die Reise, der Tonele machte gar keine. Seine surrende Klampfen an der Seite, einen Stock in der Hand — da war er's. Wieder flink und frisch, als ginge es zu einer

Hochzeit, wanderte der junge Spielmann die Strafe entlang gegen Bozen.

Fast bis zur Erstarrung verblüfft war die Magd Hanai. Jest, da er etwa ein bischen den Herrn hatte spielen können im Hause unter ihrer Botmäßigkeit, jest rennt er sort. Und keine Begzehrung von ihr und kein "Behüt' Gott" für sie — gerade, als ob er für sich allein jemand wäre! Sie wünscht ihm nichts Schlechtes, aber wenn er unterwegs verhungert und erfriert und bei stocksinsterer Nacht in den reißenden Eisac fällt, so geschieht ihm -recht!

## D eble Mrau, seid unsere Mürbitterin!

Wie lang war der Weg und wie lang war die Nacht! Der Wagen holperte und klirrte, die Rinder schlummerten. Wenn von einem vorbeistreichenden hause ein Lichtstrahl hereinzudte in den Wagen, sah man die friedlichen Gessichtlein. Frau Notburga betrachtete sie und sagte zu Augustin: "Lieber Gott, wiediel Gnade haben die Kinder! Sie schlafen."

"Diese Kinder sind mein Trost," entgegnete der Priester. "Wenn ich auf die Kinder blide, da wird mir ganz hoffnungsreich, da weiß ich's gewiß, daß wir Glück haben werden."

Weil fie felbst feinen Schlaf finden tonnten, so führten sie bisweilen kleine vorbereitende Gespräche, oder der Geistliche sagte manchen Spruch aus der heiligen Schrift, ber das bange herz fraftigen sollte. Nach einer kleinen Ewigkeit — und boch wie kurz war alles, wenn's vorbei ist! — langten unfre Reisenden in Bozen an. Es war ein nebeliger Bormittag, allein die Luft wehte fast frühlingsweich und Frau Notburga mußte sich wundern, als sie nach langer Zeit an muldigen Fels-hängen den immergrünen Lorbeer sah. In diesem einst heimatlichen und jetzt so fremden Thale hatte Notburga ihren Beter das erste Mal gesehen, wie wird jetzt das Wiedersehen sein?

In den Straßen der Stadt konnte der Wagen kaum vorwärts, es gab lebhafte Bewegung, die Leute strömten mit hast nach einer Richtung hin. Auch Trupps französsischer Soldaten trabten drein, die Menge durchbrechend. "Rebell! Mebell!" mehrmals hörte man aus dem dumpfen Murmeln des Boltes diesen grellen Schrei.

"Was bedeutet bas?" fragte Notburga erblassend. Bruder Augustin bog seinen Kopf zum Wagenschlag hinaus: "Was ist da los?"

"Der Rebell wird hingeführt," hieß es. "Endlich haben sie ihn. Hoch oben im Passeiergebirge hat er seine Residenz gehabt, der Herr Kommandant von Tirol! Run geht's nach Welschland auf die Festung!"

Bom Hofer war die Rede? Und Tiroler waren es, die fo redeten? Nein, es find Ausländer, es muffen Ausländer sein! In so einer Stadt gibt's allerhand Leute.

Der hans war ichon lange wach gewesen. Als es nun hieß, ben hofer führen sie ein, da sprang er aus dem Wagen und schrie hell nach einem Stutzen. Mit Mühe konnte er beruhigt werden, zur Not brachte Augustin bem Knaben bei, daß hier kein Dürnjoch sei, daß hofer von

einem ganzen Regiment Soldaten umgeben und gehütet würde, und daß die Rettung in Gottes Hand stehe.

Als sie in den Gasthof einfuhren und im Hofe abftiegen, führten zwei Männer, die am Thore ftanden, das folgende Gespräch:

"Das ift ein Spettatel!"

"Benn es jest schon eine folche Aufregung gibt in der Stadt, wo man den einen bloß durchführt im geschlossenn Wagen, wie wird's erst morgen sein ?"

"Gilt's ben Mahrwirt ichon morgen?"

Augustin hörte bas und hub fofort mit bem Sausfnecht ein heftiges Gefchrei an. Der Bruder wollte wegen ber Schwester nur bas Gesprach übertäuben.

Erschöpft kam Frau Notburga auf das ihnen angewiesene Zimmer, aber sie gönnte sich keine Ruhe. Die Wohnung des französischen Obergenerals, Grafen Baraguan, war bald erfragt, und kaum daß die Wirtin den Kindern warme Suppe gereicht und felbst davon ein paar Löffel genossen hatte, machten sie sich auf, um ihr Werk zu beginnen. —

Bor der äußeren Pforte des Palastes ging ein französischer Soldat mit aufgepflanztem Gewehre auf und ab. Der war mit seinem suchsfalben, borstigen Bart, mit seiner tupfernen Nase und mit seinen unwirsch rollenden Glotzaugen ein gar ruppiger Geselle. Die tübelartige Ropsbededung mit der Naposeonrose und das Waffenzeug, welches er rings um sich hängen hatte, sowie die edige und steise Körpergestalt gaben dem Manne ein martialisches Aussehen.

"Wir möchten gebeten haben," fo redete Augustin ben Schildwächter höflich, aber in gang ungeschidter Beise an,

"wenn wir bei der gnädigen Frau Gräfin Baraguan angemeldet werben tonnten."

"Ber ba ?" fchrie ber Solbat.

"Gine unglückliche Familie. Wir laffen bitten um Gotteswillen."

"Burrrud!" fonarrte ber Soldat in ichlechtem Deutsch.

"Wir haben ein Empfehlungsfchreiben an die Frau Gräfin."

"Beht mich nir an!"

"So moge boch einem Priefter ber Eintritt nicht ver- wehrt werden!"

"Burrrüd!"

"Und Erbarmen mit biefen armen Rindern fein!"

Jest hub der Soldat ein höllenmäßiges Geraffel an mit seinem Säbel und von der Schulter riß er das Gewehr. Die kleine Marianna barg des Schreckens voll das Gesicht in der Mutter Gewand: der Hans aber stand da wie ein eisernes Figürlein, nicht übel gesinnt mit dem Ungeheuer anzubinden. Sie zogen sich trostos unter eine Kastaniensgruppe und berieten, was zu machen wäre.

Als sie zurückwankten gegen ihren Gasthof, um ben Kaffesieder Ressing zu erfragen, der ein guter Bekannter Peters war und diesem beim Aufstande manche wichtige Rachricht vermittelt hatte — begegnete ihnen mitten auf der Gasse der Tonele. Auf einem Esel trabte er daher, im Haar eine Rabenseder und an der Seite die Klampsen. Er machte ein munteres Gesicht.

"Spielmann!" rief Augustin, "wie kommst du daher?" "Auf dem da!" antwortete der Bursche und gab dem Grauen einen Ritterschlag mit der flachen Hand. "Wiefo bift bu ju bem Tier getommen ?"

"Ausgeliehen. Bor einem Haus zu Schrambach an einen Bettelwagen gespannt beim Trog gestanden, vor Frost gezittert und die Angehörigen drinnen in der Stube. Wart Eselein, ich mach' dir warm! Abgenestelt, aufgeritten — trab, trab, der schönen Stadt Bozen zu. Jest wollen wir zum General Bara-Gei'r miteinand. Wo ist denn sein Haus?"

"Das dort mit bem Edturm. Du tommft nicht binein."

"Geweihter Herr," sagte ber Tonele, "ich komm' schon hinein, ich weiß ein schönes Lied vom Bonaparte."

"Ich bitte bich, Toni, verdirb uns nicht alles !" jammerte Frau Notburga.

"Frau Wirtin!" entgegnete ber Reiter auf bem Efel, "vertrau auf Gott und bie Musikanten."

"Berfuche es einmal dort mit bem Schildwächter," riet Augustin.

"Den dudeln wir an!" antwortete der Spielmann und trabte fürbaß bis gegen das Thor. Zehn Schritt vor dem Ungeheuer hielt er an, nahm von der Seite sein Instrument und klimperte eins. — Jest gudte der grimmige Soldat drein, was das für ein sonderbarer Rittersmann wäre. Und als er so ein wenig dreingudte, sing er an und gudte noch mehr drein, und rieb sich die Augen und gudte ganz grimmig drein und gurgeste endlich in seinen zersesten Schnurrbart: "Diable, soll das nicht sein der junge Mann von der Kieser bei Mühlbach, der mir hat verbunden das blessierte Bein? — Sind wir's, junger Herr?" rief er hin.

Der Tonele lachte darüber, daß er jest auf einmal wieder wellisch verstünde. "Was? Ift das ein schlechter Franzos oder kein guter Deutscher?"

"Bon jedem ein halber," entgegnete der Soldat und pustete. "Einer aus Elsaß. Und du bist der brave Kerl, der mich hat pardonniert bei der Mühlbacher Bataille?"

"Benn du berfelbige bift, ben ich bei ber Mühlbacher Bataille laufen hab' laffen, nachher ftimmt's."

"Retter! Bom Esel herab! Sollst haben un baiser!"

"Brauch' keinen, Herr Schildwache," sagte der Spielsmann, "aber einen andern Gefallen kannst mir thun. Schau, dort unten steht ein geistlicher Herr und eine Frau mit drei Kindern. Brave Leut! Die sollst zu der gnädigen Frau Gräfin hineinlassen."

"Meinetwegen," brummte der Soldat, "wenn sie die Schildmache hineinläßt."

"Aber die bift ja bu!"

"Uch non", antwortete der Elsager. "Die Schildwache fteht da drinnen im hof. Ich stehe nur zum Plafir Bacht, weil ich hab' großen Respect bor dem General."

Der Spielmann winkte seinen Leuten. Sie kamen eilig heran und gingen hinein. Ueber ihre Köpfe hin rief ber Elsässer burch das Thor in den Hof: "Bon ami! Passiert!" Und unfre Mahrwirtsleute stiegen unangesochten die Treppe hinan.

Der Tonele war nicht hineingeritten. Borerst wollte er einmal sehen, was sie ausrichteten. Richten sie nichts aus, bann rudt er vor.

Die Bittsteller irrten eine Weile in den langen Gängen des Gebäudes umber. Frau Notburga trug den jüngsten Knaben am Arm, die Marianna hielt sich an ihrer Rodfalte fest, der Hans hinkte neben dem Oheim einher. Keines sagte ein Wort. Endlich kamen sie in einen lichten Raum,

wo auf breitem Berde ein Feuer prasselte und mehrere Weibsleute emfig beschäftigt waren, mit holzschlägeln robes Fleisch zu klopfen, Geflügel zu rupfen und Grünzeug zu waschen.

Ob fie nicht die Gnade haben tonnten, bei ber gna-

bigen Frau borgelaffen gu merben ?

Wenn fie huhner, Fifche, ober fonft mas zu verkaufen hatten!

"In Geschäften sind wir nicht da," sprach der Geistliche, "etwas Wichtiges. Auch einen Brief hatten wir abzugeben."

Jest war schon eine schöne, stattliche Frau da; aus einer Nebenkammer tretend, hatte sie die kleine Unterredung gehört. Sie war in einem schwarzen, einsach, aber vornehm geschnittenen Kleide, das außer einer funkelnden Nadel am Halse keinen Schmuck auswies. Die nußbraunen Haare trug sie glatt gescheitelt, das Gesicht war ein wenig blaß; freundlich fragte sie den Priester, womit sie zu Diensten sein könne. Es war die Gräfin.

"Un die gnädige Gräfin Baragnan haben wir biefes Schreiben zu übergeben," mit diefen Worten überreichte Augustin sich verneigend den Brief.

"Uh, von meiner lieben Biovanelli!" rief die Grafin freudig überrascht aus, als fie die Schriftzuge fab.

Als das Schreiben gelefen war, blidte fie auf Frau Rotburga und die Kinder.

"Kommt mit mir, ihr armen Leute," sagte fie dann und ihre Stimme hatte nicht mehr den fröhlichen Klang. Sie führte die Antömmlinge in ein helles Zimmer, das mit blauen Borhängen geschmudt und mit bunten Teppichen belegt war. Frau Notburga konnte sich nicht mehr halten, einige Schritt wantte fie nach born mit bem Rinde, und foluchzend fant fie bor ber Dame nieder auf die Rniee.

"Mein Gott, nein!" wehrte biefe ab, bestrebt, bie Beinende aufzurichten. "Anien nur bor Gott allein!"

"Bu Euch bin ich getommen — weit her — als meiner einzigen hoffnung!" ftammelte Frau Notburga.

"Md, diefer schredliche Rrieg!" feufste die Grafin und rang bie Sande, "Diefer schredliche Rrieg!"

"Meinen Mann - -!"

"Ich weiß es, Frau, meine Freundin hat mir alles geschrieben."

"Er ist ja nicht schuldig, o Gott im himmel, er ist ja nicht schuldig!" schrie Frau Rotburga laut auf.

Die Kinder huben an zu weinen. Den fleinen Beter schau= telte fie: "Sei gut, Kindel, fei gut, es geschieht dir nichts."

"Das find feine Rinder?" fragte Die Brafin. "Wie vieler habt ihr?"

"Diefe brei, und bas vierte -

Die Gräfin verstand. Sie wendete sich ab und ging in ein Nebengemach. Im Zimmer war es ganz still, die Kinder horchten einer Soldatenmusik, die draußen vorbeizog. Als die Dame wieder aus dem Rebengemache trat, waren ihre milden Augen gerötet. Die Leute mußten sich hinsehen auf blauseidene Sessel; die Gräfin setzte sich der Frau Notburga gegenüber und begann mit ihr ruhig und liebevoll zu sprechen. Alles ließ sie sich berichten, und die Mahrwirtin erzählte von den Ereignissen im Sisaethale, von ihrem Manne, und verschwieg nicht sein Jögern vor Uebernahme der Führerschaft, nicht den Zwang, der ihm angethan wurde, nicht die verzweiselten Borbereitungen und nicht die

o.

That in den Schluchten. Sie redete von seiner Flucht und Gefangennahme, von den Gerüchten, daß er zum Tode verurteilt sei und wie sie sich entschlossen habe, die Reise zu machen, um für ihn Gnade zu erstehen, und wie sie nur auf zwei helserinnen noch baue, auf die Mutter Gottes und auf die gnädige Frau Gräfin.

Diefe reichte ihr beibe Bande hin: "Was tann ich für Guch thun?"

"Alles, Frau, alles. Es fteht in der Macht Eures Herrn Bemahls."

"Ach, das wird leider nicht mehr fein, liebe Frau," fagte die Gräfin.

"Ja, es ift!" fprach Frau Notburga leidenschaftlich. "Auf ben herrn General kommt es an, ganz auf ihn allein, das hat man mir alles gesagt. Er kann ihn toten, er kann ihn freigeben."

"Ja, allerdings hatte mein Mann viel machen können, noch vor wenigen Tagen. Aber jett hat, glaube ich" sie zögerte das Wort auszusprechen und sagte es leise — "das Kriegsgericht schon gesprochen."

"Der General kann's ändern!" sagte Frau Notburga, die Augen voll Thränen. "Und er thut's, wenn nur eine Fürbitt' ist. — Wenn meines Mannes wegen wer schuld ist, so bin ich's, ich habe ihn gedrängt zur Wehr, mein Gott, wenn halt der Feind kommt! 's ist so um unsern heiligen Glauben gegangen, und daß wir unsern Kindern die freie Heimat verlieren sollten! Ein schlechter Mann, habe ich gesagt, wer sich da nicht wehrt! — Und deswegen hingerichtet werden wie ein Schelm!" — Wieder aufs Knie sank sie: "O edle Frau! Ihr seid gut und wir

0

brauchen alle miteinander einen barmherzigen Bater im himmel! Seid unfre Fürbitterin bei Eurem strengen Herrn! Er ist ja auch Soldat und der Krieg ist eine rollende Rugel, der Herrgott soll ihn beschüßen, daß nicht einmal ebenso gezielt wird nach seiner Brust — "

"Schweig!" unterbrach fie bie Grafin.

"Bitte um Berzeihung, ich bin fo voller Angst, ich weiß nimmer, was ich fage."

Die Gräfin starrte vor sich bin, als sinne sie nach, wie denn ein Ausweg könnte gefunden werden. Der kleine Beter zeigte mit dem Fingerlein auf Porträts, die in goldenen Rahmen an der Wand hingen, und laste: "Ata! Ata!" Die Marianna hatte ihren Finger im Munde und schaute betrachtend auf das lange Seidenkleid der fremden Frau, und Hans zertrat einen gelben Tigerkops, der in den Fußeteppich eingewirkt war.

"Berzeihen!" sagte die Gräfin vor sich hin. "Wir haben einander nichts zu verzeihen! Oder wohl doch? Eher Ihr uns, als wir Euch. Ihr Tiroler habt ihn nicht angefangen, diesen entsetzlichen Krieg, den ich schon tausends mal verwünscht habe. Gott im himmel verhüte es, daß ein Tropsen Blut vergossen werde, wo ich's verhindern kann.

— Liebe Frau, was in meiner Macht steht, das soll gesichehen; wenn es menschenmöglich ist ihn zu retten, so sollt ihr ihn wieder haben. — Schwester," setze sie leise bei, "du bist ja jetzt meine Schwester. Ich bin — in denselben Umständen wie du . . ."

"Gott wird's vergelten, hohe Frau, an Cuch, an Curem Mann, an Guern Kindern!"

"Bielleicht boch," fagte die Grafin fich erhebend. "Ber

ein solches Bertrauen hat, der soll nicht zu Schanden werden. Du nußt selber mit dem General sprechen, ich will's vermitteln. Bielleicht doch, daß ihr in kurzer Zeit all' miteinander glücklich werdet heimkehren können. Jest Mut, Schwester. Seid froh, Kinder, nun soll euch das Mittagsmahl munden!"

Bald nach dieser Unterredung saßen unfre Leute aus dem Mahrwirtshause in einem freundlich durchwärmten Stübchen desselben Hauses und labten sich an Speise und Trant, so die Gräsin ihnen auftragen ließ. Zur Frau Rotburga hatte sie noch gesagt: "Bereit halten kaunst du dich, vielleicht daß du später mit den Kindern zu uns hereinkommen mußt!" Die Kleinen laugten lebhaft zu und der Hans zeigte seine Tapferkeit stets auch mit Messer und Gabel. Den Kindern war ja gesagt worden, sie würden bald den Bater sehen. Augustin hatte den kleinen Beter auf seinen Schoß in Pflege und Uzung genommen. Nachschm er bei der Audienz so ganz überssüssig gewesen war, wollte er sich wenigstens also nüglich machen. Insgeheim konnte er die große Zuversicht der Frauen nicht teilen, warum, das wußte er selbst nicht recht.

Frau Notburga genoß fast nichts, sie war fatt vor lauter Seligkeit. Die hande faltete fie auf ihrem Schoß und ein= um das andremal sagte fie: "Daß es doch noch so gute Menschen gibt auf Erden!"

Unten bor dem Fenfter schrillte eine Rlampfen, klang ein frischer Gesang vom "Helben Rapoleon Bonaparte".

"Der Tonele!" sagte Bruder Augustin lächelnd. "Der hat just kein großes Glück. Erstens ist er am unrechten Fenster, zweitens hat er nichts zu essen."

### Franzosengeneral, gib uns unsern Bater!

Als an demfelben Tage General Graf Baraguay nach Haufe kan, war er übel gelaunt. "Dieses verdammte Kriegshandwerk!" weiter sagte er nichts, verzehrte schweigend und mürrisch die Speisen. Seine Gemahlin war eifrig darauf bedacht, daß sein Trintbecher nicht leer stand. Roten Magdalenerer, wie er oberhalb Bozen an den sonnigen Berghängen gedeiht, trant der General gern, und von diesem vertilgte er heute — ohne es eigentlich selbst zu merken — eine ganze Flasche. Das stimmte ihn sachte ein wenig gemüthlicher und die Gräfin that auch so undesangen heiter, daß die sinstere Soldatenstirn nach und nach sich entwölkte. Rach dem Mahle zog er den Roc aus und in puren Hemdärmeln legte er sich auf die Polsterbank.

Seine Frau bereitete ihm wie gewöhnlich eigenhändig das mit Silber beschlagene Tabatspfeischen vor, brannte es an, wobei sie selbst die ersten Züge daraus that und stedte es ihm in den Mund. Hernach setze sie sich ihm zu häupten auf einen Sessel und begann mit zarten Fingern sein Haupt zu streicheln, was ihm allemal sehr wohl be-hagte. Soldatenleben ist hart und rauh, wie wohl thut da die milde Frauenhand auf der heißen Stirn, hinter welcher sich immer nur Belagerungen, Eilmärsche, Ueberfälle und Schlachten planen.

"Ift es benn noch nicht bald ju Ende?" fragte die Grafin wie nebenhin.

"Mit Tirol find wir fertig," antwortete ber General.

"Ein paar Rebellen sind noch abzuthun und danu punktum."

"Immer noch?" fragte fie, "immer noch?"

"Entschuldige, Glifabet,, das ift teine Unterhaltung für dich. Du follst jest frohlich sein."

"Fröhlich fein!" entgegnete fie und that einen Seufzer. "Wie tann man fröhlich fein, wenn man nichts mehr hort, als Bulber tnallen."

"Was fagft bu boch, Liebfte? Du bift bier ja gang gefchutt bor jedem Larm!"

"Ich hore es Lag und Racht," fagte fie, "Louis, du weißt nicht, was ich leide."

Der General feste fich rafc auf und blidte fie beforgt an.

"Du schläfst so gut in ber Nacht, " fuhr sie fort, "und ich banke Gott, baß kein grauses Bild bich beunruhigt. Aber ich —"

"Du erichredft mich, Beib, bift bu trant?"

Da fiel sie ihm um ben hals und laut schluchzend rief fie: "Rur bich nie verlieren, bu mein Alles!"

"Elisabeth, was foll das? Wie tommst du auf derlei? Rein, nur erregt bist du — bein Zustand. — Diese Un= ruhen werden endlich ja vorübergehen, dann, du weißt es, dann danke ich ab und wir gehen auf unser Landgut. Ich will auch noch einmal im Frieden mein Leben genießen."

"Wenn bu mußteft?" foluchzte Grafin Glifabeth.

"Was miffen ? mas, mas ?"

"Daß sie dich hinausführen. Daß fie dich Racht für Racht hinausführen auf den Richtplat — vor meinen Augen. Gefesselt, geschlagen stehst du auf dem Sande. Die Trommeln wirbeln. Du blidest noch auf mich, auf unfer Kind . . . " Sie barg ihr Haupt an seiner Bruft, umschlang ihn heftig: "Nein, mein Louis, nur das nicht, nur nicht sterben."

Er fuchte fie gu beruhigen.

"Ich weiß es wohl," fuhr sie fort, "du bist unsschuldig, du hattest nur beine Pflicht als Soldat gethan, deines Kaisers wegen und um dein Baterland zu schüßen, und deine Familie. Du hattest viele Feinde vernichtet, endlich wurdest du gefangen und auf der Stelle zum Tode verzurteilt."

Der General stutte. "Sprichst du von mir, Weib?" fragte er, "oder von — von diesem Bauernwirt aus Brigen, der —"

"Der erschossen werden soll. Ja, mein Herz, ich weiß von ihm, er geht mir in der Seele um Tag und Nacht, und es mag wohl dieser Mensch sein, der mir die qualenden Träume verursacht. — Louis! — Muß er denn sterben?"

Der General stand auf, schritt rasch über ben Boden hin und sagte: "Der Mann ift ein Rebell. Er hat den Frieden gebrochen."

"Er hat ein Beib - brei Rinder . . . "

"Ich weiß es, ich weiß es."

"Sie find aus Brigen gekommen. Sie wollen zu bir, fie wollen dich bitten um fein Leben."

"Ich will fie nicht feben."

Ein wenig wartete fie jest, bis fie fortfuhr: "Mein lieber Mann. Dente nach, Taufende, die schuldig geworden

find in diefer Beit, fie leben. Warum foll ber Unfculbige fterben ?"

Darauf entgegnete ber General: "Taufende, die unfculdig waren, haben ihr Leben laffen muffen in biefer Zeit, und ber Schuldige foll frei ausgehen?"

"Ich glaube," sprach die Gräfin leise, "nur Gott kann es sehen, wer schuldig ist, und wer unschuldig im Kriege."

"Er hat den Frieden gebrochen," fagte der General furz und hart.

"Das mag ja fein, aber wir, bas heißt, ber Feind, ber in Tirol eingefallen ift, hat ihn zuerst gebrochen."

"Ich bitte dich, Elisabeth, mache mich nicht unsicher!" rief der General aufgeregt, "mich selbst dauert der Mann. Ich gestehe, er ist ein sympathischer Mensch, ich habe noch keinen gesehen, der sein Geschick so stolz ertragen hätte, wie dieser Peter Manr. Nicht einen Zoll knickte er ein, als ihm das Urteil verkündet wurde. Aufrecht und würdevoll, als ob er der Richter wäre, und wir die Verurteilten, so schrift er aus dem Saale. — Wer ändert's. Es ist geschehen."

Das war nicht übel berechnet. Die Gräfin hatte schon früher ein Zeichen für ihre Kammerzose gegeben und nun kam Frau Rotburga mit den Kindern zur Thür herein und warf sich vor den General auf die Kniee. Sie konnte kein Wort hervorbringen, in den Armen das Kind, faltete sie die Hände und bebte am ganzen Leib. Das Mädchen schaute mit seinen großen Augen voll Kindlichkeit auf zu dem gewaltigen Herrn; der Knabe stand troßig da, als wollte er sagen: Franzosengeneral, gib uns unsern Bater!

Gine Beile schaute ber Feldherr sprachlos auf Diefe Gruppe, bann fagte er mit harter Stimme: "Rann es fein, so soll's geschehen. Geht hinaus.

Ohne ein einziges Wort gesprochen zu haben, wankte Frau Notburga zur Thür hinaus. Der General war unswirsch. Er ging schweigend im Zimmer auf und ab. Er hatte sich überrumpeln lassen. Nicht einmal auf ihre Bitte hatte er gewartet, so sehr war in ihm der Gnadenspruch schon locker gewesen. Aber nun sagte er zu seiner Frau: "Elisabeth, das hättest du mir ersparen können, du weißt daß ich kein weinendes Weib sehen kann. Ich könnte ein Wortbrüchiger werden, solcher Leute willen. Habe ich etwas gesagt? Ich will nichts gesagt haben."

Bittend ftand fie vor ihm: "Louis, du haft ein gutes herz. Des lieben Friedens willen, ben auch wir von Gott erflehen für unser Kind — gib ihn frei!"

"Des Friedens willen den Friedensbrecher begnabigen!" lachte der Graf ärgerlich über seinen unzeitigen Weichmut.

"Aber immer und immer bas! Diefer Bauer, hat er's benn wiffen können, baß zu Wien ber Frieden geschloffen worben war?"

Der General wendete sich rasch zu ihr: "Was sagst du? Nicht wissen können? Nicht wissen können? — Weib, das ist ein Gedanke. Beter Mayr kann gerettet werden."

Die Mahrwirtin genoß an bemselben Nachmittage bie glücklichsten Stunden ihres Lebens. Die Gräfin hatte ihr sogleich mitteilen lassen, sie möge getrost sein — es sei so viel als gewonnen. Sie würde ihren Mann schon am nächsten Morgen sehen können.

Un bem Glude theil nahm auch ein alter Befaunter, ben fie auf ber Baffe begegnet hatten, Jofef Dorninger. Er war abgemagert bis auf bie Rnochen und mas er gu ergablen batte, mar ein ichmerer Schatten neben bem fugen Lichte, bas in bem Bergen ber Mahrwirtin leuchtete. Dorninger ergablte die Leiden ber Flüchtlinge und hofers Befangennahme. Doch oben im Gebirge in einer ichlechten Butte hatten fie gelebt wochenlang. Dann waren fie von einem gelbgierigen Menfchen verrathen worben und von ben Frangofen überfallen. "Rein Bitten bon Sofers Beib und Rindern bat geholfen, ber Underl bat ihrem Jammern noch mit ber Sand abgewunten und fich geduldig ergeben. Ins Belichland hat er fortmuffen und es ichaut ichlecht aus. Auf ben Raifer hofft es noch immer, bas alte Rind." -Solches und vieles ergablte Dorninger, auch wie fie ibn bis Meran mit berabgetrieben, fich bort aber weiter nicht mehr um ibn gefummert batten. Go irre er nun berum ohne Ruh' und Raft und glaube, er muffe bem Underl nach ins Balichland.

In hinblid auf hofers Schidsal fühlte Frau Notburga die Wendung ihrer Angelegenheit doppelt tief, sic ging in die Kirche, die auf dem großen Plate steht, und weinte ihren Dant aus. —

Wenn nun diese schon so fröhlich war, wie follte es erft der Tonele nicht sein! Zu effen und zu trinten hatte er ja auch bekommen, er und sein andrer Teil, der Esel. Mit diesem empfand er sich eins. Den prächtigen Trab von Schrambach ber tonnte er ihm nicht vergessen: der Reiter hatte unterwegs sogar eine Weile geschlasen auf dem Rücken des Brauen, dieser marschierte unverdrossen voran; nur an

Baffertrogen, die feine Birtshäufer waren, gab es manchmal gang befcheibenen Aufenthalt.

"Mein herzallerliebster Gespons, bich laß ich nimmer!" flüsterte ihm der Bursche einmal ins schöne Ohr, den Hals des Tieres umschlingend; da fiel es ihm jäh ein, der graue Freund gehöre gar nicht ihm, der sei nur ausgeliehen, aus eigenem Antriebe vom Karren gelöst und mitgenommen worden, genau betrachtet, eigentlich ein bischen gestohlen.

Darum sagte er nun jum Grauen: "Bruber, laß dich nit lumpen! So weit ist es mit dir noch nit gekommen, daß du dich stehlen ließest. Ich will mich um deine Ehre bekümmern. Du sollst kein gestohlenes Nabenvieh sein. Ich will dich redlich kausen. Ich habe ja Geld, nur muß ich's erst kriegen. Ieht, weil ich endlich doch mit meiner Klampfen dem Franzosengeneral das Tigerherz weich gesungen habe, daß er den Mahrwirt wieder lausen laßt, jeht geht es mir nachher gut. Alsdaun kause ich dich wie ein Graf das arabische Reitpserd, damit ich zu meiner Hanai kann reiten. Du, die Hanai! Das ist eine, wenn du die wirst kennen lernen!

"Ein gar, ein gar ein feins Dirnbel, Ein gar ein lieber Schatz, Ein gar, ein gar ein rotes Wangerl, Ein weiches Qanberl hat's. Ein gar, ein gar ein frommes Lamperl, Ein beitres Temp'rament!
Und feiner weiß, was ein Engel ift, Der mein Schatzerl nit kennt."

Der Efel fchrie grell auf. Das war ihm benn boch ju ftark. Er war auch nicht gang fremd in ber Begend bei Brigen herum.

## Ich will nicht mein Teben durch eine Tüge erkaufen!

Das Gelaß war eine weißgetünchte Stube mit wurmsstichigem Holzboden und zwei tiefen, bergitterten Fenstern, die hinausschauten in einen winterlich kahlen Garten. Ein grüner Rachelosen, in dem das Feuer prosselte, ein Strohsbett mit blauer Decke, ein Tisch, auf welchem Schreibzeug, ein Arug Wein stand und ein Erbauungsbuch lag, dann eine altmodisch getäselte Thür, die versperrt war. Ein alzuhartes Gefängnis schien es gerade nicht zu sein, in welches der Mahrwirt an diesem Tage gebracht worden war. Draußen vor der Thür standen freilich ein paar baumstarke Kerle, die manchmal mit den Säbeln rasselten und ihre Gewehrkolben derb auf den Boden stießen.

Beter Mapr faß am Tische und schrieb einen Brief. Und als ber Brief fertig geschrieben, gesaltet, gesiegelt war und mit der Abresse versehen: An die ehrsame Frau Notburga Maprin, Wirtin an der Mahr bei Brixen — that der Mann einen tiesen Atemzug: "Gottlob, mit der Welt wür' ich sertig."

Sein Gesicht hatte einen tiefernsten Zug, aber eigentlich traurig waren weder die Züge, noch sein sonstiges Gehaben. Sein haar und Bart war mit einer gewissen Sorgsalt
gekämmt, sein bäuerlicher Anzug in guter Ordnung. In hemdärmeln besand er sich, denn der Ofen strömte reichliche Wärme aus. Un der Wand zwischen den Fenstern hing ein kleines hölzernes Kruzisix. Peter ging zu ihm bin und

HARLEN LIBRARY,

es leife: "Richt mahr, mein Jefu, bu wirft mir beifteben bis jum letten Augenblid?"

Best ichloß jemand von außen bie Thur auf, fie raffelte und fie fnarrte nicht fonderlich. Als Beter ben Rertermeifter fab, fagte er: "Ift recht, daß du tommft. Gei mir boch fo gut, und forge, bag biefer Brief aufs Boftamt tommt, mir ift viel baran gelegen."

"Das wird icon gefchehen," antwortete ber Befangnismarter. "Gin Berr ift ba, ber will mit bir fbrechen."

Bor ber Thur fand ein ftabtifc gefleibeter Mann mit grauem, turggeschnittenem Bart, ber bielt bie Arme auseinander und rief: "Nun, Dabrwirt, tenuft bu mich noch ?"

Beter trat por und iduttelte verneinend bas Saupt. "Und find fo oft beifammen in luftiger Befellicaft gefeffen ju Rlaufen, ju Briren, auch an ber Mahr!"

"Ich erinnere mich icon," verfette Beter gleichmutig, "bu wirft ber Doctor Boltolini fein."

Der Angefommene trat in bas Belaß; nachbem ber Rerfermeifter binausgegangen mar und binter fich forgfältig augesperrt hatte, feste er fich ohne Umftanbe an ben Tifc und fagte jum Gefangenen: "Ja Mahrwirt, wir beibe find in Froblichkeit beisammen gemesen und es ift auch nichts Trauriges, mas mich beute gu bir führt."

Beter ichaute ibn an und bann fprach er: "Dein lieber Freund, mo ich beute bin, ba gibt's nichte Frobliches und nichts Trauriges mehr. Du weißt ja boch, wie es ftebt."

"Das Urteil fann aufgehoben werben," fagte Dottor Boltolini. "Lag mich ruhig fprechen. Es ift bei beiner Aburteilung ein Formfehler vorgekommen; auch bedarf es noch weiterer Erhebungen. Du wirst noch einmal vor den Tisch gestellt. Es steht günftiger um dich, als du glaubst, Mahrwirt, es steht viel günstiger."

Beter borchte auf.

"Du hast Freunde, von denen du nichts weißt," fuhr der Dottor fort. "Ich bin berusen worden, daß ich deine Sache vertrete und komme dir anzuzeigen, daß du morgen früh nochmals verhört werden wirst. Man hat zu wenig beachtet, daß dir bei der Geschichte in den Sisackschuchten die Thatsache, daß der Frieden geschlossen worden war, vollstommen unbekannt gewesen ist."

"Das ift nicht fo," antwortete Beter, "mir ift der Friedensichlug wohlbekannt gewesen."

"Ober unbekannt gewesen sein konnte," fuhr der Doktor fort. "Es haben damals ja gar viele Leute im Lande von den verschiedenen Bekanntmachungen nichts gewußt, oder an den Frieden wenigstens nicht geglaubt. Roch heute gibt es Leute, die daran zweifeln."

"Es ift an allen Mauereden angeschlagen worden," fagte Beter. "Glauben hat man's freilich nicht können, aber die Verordnungen hat man gesehen und gehört und gelesen."

"Aurz und gut, du wirst morgen befragt werden, ob dir bei deiner inkriminierten That der Abschluß aller Feindfeligkeiten und die Uebergabe Tirols bekannt gewesen ist oder nicht."

"Die Umftandlichfeit verftehe ich nicht."

"haft du davon feine Renntnis gehabt, warft bu ber Meinung, bu verteidigest noch das Recht Desterreichs und

Tirols, so wie bei ben fruheren Rampfen, so wird die Sache anders stehen. Dann wirst du nicht als Rebell be-

Beter schaute dem Doktor mit Befremdung ins Gesicht. "Du wirst also," suhr der Doktor fort, "morgen bei Gericht ruhig angeben, vom Friedensschluß und seinen Folgen hättest du nichts gewußt, seiest zur Zeit im Gebirge gewesen, hättest nur gehört, es kame wieder der Feind und hättest dich eben mit den Wassen, die ein armes Bergvolk besitzt, neuerdings zur Wehr gesetzt. Und dir hätte es gar nicht einfallen können, daß in deinem patriotisichen Werke ein Berbrechen liege. Wenn du so sprichst, bist du gerettet."

Run fragte der Mahrwirt: "Wer mischt sich denn ba drein? Wer schiedt bich her? Wer thut mir den Schimpf an noch in meiner letten Stund' und verlangt, daß ich ein Lügner werden soll?"

"Aber guter Freund, so sei doch klug," sprach der Abvokat. "Lügner, wieso denn? Du hast es ja doch wahrlich nicht wissen können, was die hohen Herren zu Wien beschlossen; wissen wir's denn heute, ob Frieden bedeutet, was die Diplomaten so nennen?"

Peter stellte sich stramm hin vor den Doktor und sagte: "Das sind Spihfindigkeiten. Doktor Boltolini, ich sage dir: Ich habe es gewußt."

Der Abvokat stand auf, machte ein paar Schritt durch die Stube, setzte sich dann wieder hin, zuckte mit den Armen, mit den Fingern und sprach in sehr erzwungener Gelassen-heit: "Peter, du verstehst mich nicht. Gewußt oder bei dir gedacht kannst es ja haben, oder geglaubt, daß du es

wüßtest; mein Gott, was weiß der Mensch denn eigentlich! Er glaubt gar viel zu wissen, was er nicht weiß. Sie werden dich darauf auch keinen Gid ablegen lassen, sie werden dich einsach fragen: Beter Mayr, hast du es gewußt? Und du wirst einsach Antwort geben: Nein, ich habe es nicht gewußt."

"Und das werde ich nicht Antwort geben," sprach Beter, "ich sage die Wahrheit."

"Gin Thor bift bu!" rief jener aufspringend. "Ift ber Feind mahr gewesen gegen uns? Im Kriege, mein Lieber, gilt nicht die Wahrheit, sondern die List. War nicht dein eigenes Führen und Thaten eine Kette von List, vom Kampf bei Mühlbach an bis zur Gisacmuhre?"

"Das ist fein Bergleich," antwortete Beter. "Damals war Krieg, jest ist Frieden. Damals hat's fürs Land gegolten, heute gilt's nur für mich allein und heute muß ich's mit mir felber ausmachen. Und ob es du bist, Doktor, oder ein anderer, der mir die große Güte will zuwenden, ich danke dafür, ich danke tausendmal, aber annehmen kann ich sie nicht."

"Das mare undantbar. Das mare emporend undantbar!" rief ber Dottor.

Darauf Peter: "Fragt mich, ob ich es als Irrtum erkenne, was ich gethan, ich werde ja sagen. Fragt mich, ob ich es bereue, ich werde es zugeben. Fragt mich, ob ich jett unsrem neuen Herrn unterthan sein wolle und die Unsthat sühnen nach meinen Kräften, ich werde vielleicht ja sagen. Aber nur das verlangt nicht von mir, daß ich lügen soll. Ich kann es nicht und ich will es nicht! Durch eine Lüge will ich mein Leben nicht erkaufen."

[23

15-

Rr.

29

Run fagte ber Dottor nichts mehr, fondern bachte: Er ift erregt, ich will ibn allein laffen und fpater wieber tommen. Siebt er nur erft fein Beib, feine Rinder wieber. ba wird er feine Meinung icon andern. Das Sterben ift bitterer, als er beute noch meiß.

"Mahrwirt," fagte er nur noch, "alfo willft bu mirtlich bich felber gu Grunde richten ?"

"Mir ift es am liebsten, bu gehft," antwortete Beter. Dierauf hat Dr. Boltolini an die Thur geflopft, bis fic aufging, und er trat binaus in ben freien Tag.

Er ging in ben Gafihof, wo bie Familie bes Dabr. wirtes eingefehrt mar. Angemelbet, als ber bom General bestellte Unwalt Beters, batte er fich icon früher.

Die Leute aus bem Mahrwirtshaufe hatten eine bammerige Dachtammer angewiesen befommen, benn ber Bafthof mar voll von Fremden, barunter auch Leute, Die angetommen waren, um eine Sinrichtung mitangufeben.

Als Frau Notburga ben Dottor tommen fab. ricf fie ibm icon entgegen : "Wie habt Ihr ibn gefunden ? Ift er gefund? Die fieht er aus? Bar er recht erfreut?"

"Es geht ichwerer, als man benten follte." ibrach ber Dottor. "Sagt mir einmal, Mahrwirtin, ift Guer Mann nicht manchmal ein bigden eigensinnig?"

"Gigenfinnig? Wie meint Ihr bas?" fragte bie Frau jurud. "Wenn er einmal was für richtig erkannt bat, ja. ba bat er feinen Willen, von bem er nicht leicht abgeht. Wenn das Eigensinn ift! Wo es fich um Billigfeit handelt. ba glaube ich nicht, bag es einen nachgiebigeren Menfchen geben tann, als meinen Mann. Oft habe ich ihm gefagt:

36 will nicht mein Leben durch eine Luge erkaufen! 403

Beter, ju viel läßt du dir gefallen, beinen Ropf fet' beffer auf."

"Beute hat er ihn gut auf, Frau Wirtin," sagte der Dottor.

"Wie ift bas ?" fragte fie.

"Er nimmt's nicht an."

"Er nimmt's nicht an?"

"Er fagt, durch eine Lüge wolle er das Leben nicht erkaufen."

Frau Notburga ichrat ein wenig zusammen.

"Ich habe erwirkt, daß Ihr schon heute zu ihm dürfet," fprach der Doktor. "Ich glaube, Ihr geht sogleich und redet ihm zu, daß er um Gottes willen klug sein soll."

"Kinder!" rief Frau Notburga. "Wir gehen zum Bater!"

Sine Biertelstunde später waren sie bei ihm. Es war schon dunkel. Peter erkannte die Eintretenden nicht sogleich, da ging zuerst die kleine Marianne schüchtern auf ihn zu, hielt ihm das Händchen hin und sagte mit ihrem zarten Stimmlein: "Grüß dich Gott, Bater, jest sind wir schon da um dich."

Als er nun sah, wer gekommen war, da huben seine Kniee an zu zittern, aber was in ihm vorging, das merkte man nicht in dem, wie er jest ganz gemessen sagte: "Ihr seid hergereist? Den weiten Weg?"

"Beter!" rief Frau Notburga und flog ihm an bie Bruft. "Du bift noch unfer, wir verlaffen bich nicht."

"Es mare boch beffer gemefen - "

"Du gehst mit uns heim!" sagte fie, "morgen wirft frei, siehst du, ich weiß alles. Schau doch beine Rinder an,

fcau, wie Gott uns wieder jufammenführt. Es hatte anders tommen tonnen, bu armer Mann, wie haft du viel gelitten !

— Beter, warum fpricht bu nicht ?"

Da fagte er: "Ich war schon mit allem fertig und ich habe euch schon geschrieben. Ich habe dich eingeladen, mein treues Weib, auch in der andern Welt mit mir zu sein. Was braucht's so viel Urlaubnehmen von einander."

"Haft noch folche Gebanken, Mann, und weißt boch, baß alles gut wird," sprach sie. "Die paar Worte sagst halt."

"Welche paar Worte?"

"Daß bu nichts gewußt haft."

In ihm gudte es auf. "Du auch!" murmelte er-

"Ich verantworte es!" rief fie.

Beter Schaute fie an.

"Notburga," fagte er. "Du weißt gar nicht, was die Lüge ift, und willst sie verantworten. Aber den Kindern sage es: Die Lüge ist ein falscher Freund; wen sie heute scheindar rettet, den bringt sie morgen um. Nichts hasse ich so wild. Bon der höllischen Lüge der Schlange im Paradies dis zur kindischen des Spielmann-Toni im Wirtshaus zu Albeins hat sie nichts als Unglück gebracht. Wer hat denn unser Tirol in solchen Jammer gestürzt? Der Bonaparte hat gelogen, die Bayern haben gelogen, unser eigenes Schutzreich hat sein Wort nicht gehalten, hat uns verlassen in der größten Rot. An den Wassen sind wir zu Grunde gegangen. Und ich soll sie jett anerkennen, mit Blut und Leben heiligen, vor Gott und Welt sagen: seht, ich halte es mit der Lüge? — Nein, mein Weib, meine

Rinder, ihr feid mein Alles, mein Alles auf Erden, aber um diefen Preis kann ich nicht bei euch bleiben. Ich fage es euch, ich will lieber mit der Wahrheit flerben, als mit ber Lüge leben."

Ein wundersames Leuchten war in seinem Auge, als er so jprach, eine Herrlichkeit war in seinem Wesen, vor welcher Frau Notburga schauerte und von der sie ents judt war.

Dennoch fagte fie nun gu ben Rindern: "Aniet nieder vor eurem Bater und bittet ihn, daß er bei uns bleibe!"

Da antwortete Hans: "Mutter! Wenn der Bater nicht lügen will!"

Beter drückte mit beiden Armen die Kinder an seine Brust: "Ich danke euch doch, daß ihr gekommen seid. Ich segne euch. Ich schreibe es euch ins Herz zu dieser Stunde: Liebet die Wahrheit. — Bielleicht wird man euch einmal sagen: Seid nicht thöricht, die Wahrheit hat euren Vater getötet. Darauf antwortet nur: Besser ber Tod als die Lüge. Denkt daran, wer's euch gesagt hat."

Dann füßte er die Rinder, preßte sie heftig an die Bruft, dann schob er sie von sich und sagte: "Run laffet mich allein und geht eure Lebensstraßen."

"So nicht, Peter!" rief Frau Notburga heftig, "morgen feben wir uns wieder und geben miteinander beim. Du thust es, ich weiß es gewiß."

Dann find fie bon ihm gegangen.

Die ganze darauffolgende Nacht hatte Frau Notburga gebetet. Die Kinder schliefen auch in dieser Nacht den füßen Kinderschlaf, nur Marianne redete einmal im Traum. "Wo der Palmbaum fteht . . . !" lallte fie zweimal, und als die Mutter hinhorchte, mar fie fiill.

Am nächsten Morgen befand sich die Mahrwirtin durch die Bermittelung der Frau Generalin schon zeitlich in einem Rebengemach des Saales, der für das lette Berhör ihres Mannes bestimmt war. Am Eingange hatte ihr Gräfin Elisabeth zugestüftert: Sei guten Muts, Schwester, es wird ihm leicht gemacht."

Der Saal belebte sich, Offiziere, darunter der Obersgeneral, einige herren vom Zivilgerichte und Doktor Boltoslini waren erschienen und endlich wurde der Gesangene vorgeführt.

Sie fingen an zu sprechen. Zuerst wurde aufs feierlichste erklart, daß das Urteil, welches über den Rebellen
gefällt worden, aufrecht bleibe. Dann wurde dargethan, daß
es aber nicht ausgemacht sei, ob man es hier mit einem
Rebellen zu thun habe, und daß deshalb eine neue Untersuchung eingeleitet worden wäre. Der General sprach gar
nicht, ein andrer französischer Offizier hingegen führte
Beschwerde gegen das bayrische Regiment in Tirol, und
that dar, daß die Ausständischen vielsach im Rechte gewesen
wären und daß es für Südtirol eigentlich jest am klügsten
sei, um den Bahern zu entkommen, sich im Vereine mit
den Italienern der großen Ration anzuschließen, die alle
Bölter brüderlich in die Arme nehme, und zu Wohlstand,
Macht und Ruhm führe.

Mit den Italienern? — Was war das für ein Seläute? — Peter that, als höre er es gar nicht. Und nun trat Doktor Boltolini vor. Er hielt eine Rede, die fast leidenschaftlich war und darauf berechnet zu sein schien, nicht so sehr die Richter umzuftimmen, als vielmehr ben Angeklagten. Er fragte. wiefo Ravaliere, melde bie Berren Offiziere bod maren, über einen Mann fo leichthin aburteilen tonnten, ber für fein Baterland ein Beld im mahren Sinne bes Wortes gemefen fei? Und ob fie benn nicht auch an feine Familie gedacht hatten, an bas ichuglofe Beib, an die unverforgten Rinder, bie vertommen, ichlecht werden, ju Grunde geben tonnen, wenn der Familienvater hingerichtet wird? Ob fie nicht gebacht hatten an die Schande und Schmach, wenn biefe lieben, unschuldigen Rinder einft boren mußten: Guer Bater bat als Rebell auf bem Sochgerichte geendet? - "Als Rebell" rief ber Berteidiger aus. "Ber hat benn unter= fucht, ob Beter Mapr als Rebell gehandelt hat? Er ift un= fculdiger, als er felber glaubt. Er bat bon nichts gewußt. - Meine Berren! Wenn ihr mich heute fragt: Ift ber Friebe wirklich gefchloffen, gebort Tirol rechtmäßig gu Bapern und ift es ber Wille Defterreichs, fo muß ich ant= worten: 3ch weiß es nicht. Und wenn ihr bor meinen Angen die Rundmachung entrollt und ich die Unterschriften febe, fo werde ich fagen muffen : 3ch tann es nicht glauben und ich weiß es nicht. Rach all bem, mas geschehen ift, was versprochen murbe, mas bas Land geleiftet hat, ift bie plokliche Preisgebung besfelben gang undentbar. Es tann, ich bitte febr um Entschuldigung, alles nur eine Lift bes Feindes fein - ich glaube nicht baran und weiß es nicht. Und felbst wenn ich feben follte, wie bas Land geräumt und übergeben wirb, fo mußte ich mir die Fauft vor die Stirn ichlagen und ausrufen: Es ift Gelbstäuschung, in meinem ob bes Unglude fo ichredlich erhigten Behirn haben fich franthafte Borftellungen gebildet, in ber That aber

408

glaube ich nichts und ich weiß nichts, und ich tann nichts wissen. Ich bin ein einsacher Mensch, ber von Politik nichts versteht, und was ich gethan, ich habe es niemand zu Troß und Haß gethan, nur allein für die Freiheit Tirols, und wenn ich mir selber einreden wollte, ich hätte es verstanden und ich hätte es gewußt, so wäre ich unwahr gegen meine Richter und mich selbst. — So, meine Herren, müßte ich an Stelle des Angeklagten sprechen und andres kann mit gutem Gewissen auch Beter Mahr nicht sagen."

Rachdem der Berteidiger also geredet hatte, trat der Obergeneral vor und sprach laut: "Angeklagter! Geben Sie sich keiner Täuschung hin, ich erinnere, es handelt sich um Ihr Leben, um das Wohl Ihrer Familie. Ich stelle nun an Sie die entscheidende Frage: Haben Sie zur Zeit Ihrer That in den Eisacschluchten gehandelt nur im guten Glauben an Ihr Recht?"

"3a."

"haben Sie geglaubt, daß noch Rrieg ift." Beter schwieg.

"Und haben nicht gewußt, daß der Frieden ichon geichloffen war?"

Beter erhob langfam fein Haupt und fprach: "Ich habe es gewußt, das ift die Wahrheit und anders tann ich nicht reden."

Da war im Rebengemach ein gellender Schrei. Der Berurteilte murde abgeführt.

Um Abende besfelben Tages, als Beter wieber in bem Gefangniffe faß, verlangte er nach feinem Schwager.

Augustin erschien zogernd, benn es bangte ihm vor einem folden Wiedersehen des geliebten Menschen, der am nächsten Tage hingerichtet werden sollte. Als er eintrat, tam ihm Beter ganz unbefangen entgegen und erkundigte sich nach Notburga. Augustin verschwieg, daß sie seit ihrem Zusammenbrechen bei Gericht in einem ohnmachtähnlichen Schlaf liege, er sagte nur, sie müßten sich nun rüften zur heimreise.

"Thut das, Augustin, thut das," sagte Peter. "Reiset heute noch. Morgen habt ihr nichts zu thun in Bozen."

Augustin saß vor ihm schier wie verloren da. "Beter," sagte er endlich, mit Mühe den Ton aus der Rehle pressend, "am liebsten möchte ich mit dir gehen. Nicht etwa, als ob's auch mir gebührte als ebensolchem Rebellen, nein, nur von dieser Welt möchte ich fort, einen so schönen Tod möchte ich sterben — für die Wahrheit sterben . . . "

"Lebe für sie," autwortete Peter. "Du haft die Kanzel, ben Beichtstuhl, bas Bett bes Sterbenden. Dann brauchen wir uns jest nicht zu verabschieden. Nur das eine," seste er bei, "das möchte ich noch wissen, wie es den andern geht."

Bon ben meisten weiß man noch nichts," antwortete Augustin. "Und von benen man etwas weiß, da ist es nichts Gutes. Den Sandwirt haben sie vor etlichen Tagen nach Welschland getrieben. Man hört, das Urtheil soll schon gesprochen sein."

"Und welches ?"

"Es geht ihm wie bir," fagte ber junge Priefter.

"Gut, so habe ich gleich Gefellschaft auf bem Weg in die Ewigkeit."

"Beter, es wird eine gange Prozeffion fein," fagte

Muguftin. "Und ich bente, bu wirft vor Gott der erfte und ber großte fein."

"Gott fei mir gnabig, ich buge fur meine Gunben Ich fterbe, weil ich getotet babe. - Dein lieber Bruber Muguftin, fei bebankt für alles, mas bu mir und ben Deinen gemefen bift. Auch meinen andern Freunden fage es, und wenn ich jemand Leids gethan habe, ich bitte um Bergeihung. - Und nun lag mich allein, ich will in diefer Racht noch ein wenig nachbenten über bas Elend auf Diefer Erben, damit mir bas Sterben noch leichter antommt. eins verfprich mir jum Eroft, Auguftin. Morgen - erfpare es bir. Bleibe bei ihnen. - Bebet beim . . . "

Der Briefter mar bor Beter auf bas Rnie gefunten und wollte ibm die Sand fuffen; Beter wendete fich beftig ab und fagte fein Wort mehr. -

In ber barauffolgenden Racht legte ber Berurteilte fich nicht mehr auf fein Stroh. Er fag am Tifche, las im trüben Scheine einer Umpel eine Beile aus dem Erbauungs= buche. Dann bub er an ftarr bor fich bin gu bliden. Debrmals ichredte er auf und ichaute gegen bas Fenfter, als wollte er feben, ob es icon tage.

Bloblich vernahm er braugen vor bem Fenfter ein gartes Rlingen. Gin Saitenfpiel war's wie auf einer Laute, und eine jugendliche, tief wehmutige Dannerstimme fang:

> "D Mahrwirt an ber Stragen, Run lebe emig mohl, Dein Berg fann's nimmer faffen, Dag es bich laffen foll. Den Beloentob, den berben, Für Bahrheit willft bu fterben 3m treuen Land Tirol."

Da kam ein Morgen mit kaltem, winterlichem Lichte. Es fland keine Wolke am himmel und es war auch nicht sonnenklar; ein trübblauer Rebelfchleier lag im Thale, inwelchem die Gebäude und die Büfche und die Ruinen und die Berge verschwommen bastanden. Draußen hinter der Stadt Bozen, aus dem Engthale der Talfer geht eine mächtig breite Schutt- und Sandhalbe nieder. Mitten im feinen weißen Sande liegen stumpstantige Steine und Felsblöde.

Auf dem Schuttfelbe gingen jest mehrere französische Offiziere hin und her, als ob sie den Boden prüfen oder eine bestimmte Stelle suchen wollten. Einer derselben hatte einen schwarzen Stab in der Hand, und dort oben, wo zwischen Felsblöden eine ebene Sandsläche war, stedte er den Stab in den Boden. Dann entfernten sie sich.

Die Stadt war schon seit frühem Morgen ungewöhnlich belebt; die Leute hatten nicht ihren behäbigen Schritt,
sie eilten, sie hasteten. Manche liefen sogar, ohne vielleicht recht zu wissen, wohin. Unter bem Stadtthore gegen die Talferbrücke hinaus standen zwei Bürger. Auch diese wären kaum stehen geblieben, wenn sich nicht jeder von ihnen an der Bude ein Gläschen Branntwein hätte einschenken lassen, "zum Magenwärmen" sagte der eine, "zum Herzstärken" sagte der andre.

Bei diesem Thore hatten an jenem Morgen die Leute Reigung, sich festzustellen, wenn die Soldatenwache nicht von Zeit zu Zeit die Ansammlung mit großem Geschrei auseinandergetrieben hätte. Von unseren zwei Bürgernaber hatte einer der Wache ein paar Gläschen Schnapszugethan, "zum Stimmstärken", und so blieben sie unbescheligt auf ihrem Standplaße.

Giner ber Burger ichaute auf die Turmuhr binuber und fagte: "Acht Uhr. Jest muß er ja fcon bald tommen."

"Benn ibn ber Beneral noch in ber letten Stunde parbonniert ?"

"3d wünich' ibm's. Aber leid that's mir, wenn ich .umfonft fo fruh aus bem marmen Bett geftiegen mare."

"Bielleicht ift es ihm boch endlich eingefallen, bag er's nicht gewußt bat. Ich batte ibn überhaupt für flüger gehalten."

"Rur Geduld, Freund! Wenn er erft braugen fteht und die schwarzen Röhrle auf fich gerichtet fieht, ba wird er ichon anders reden. Ja, mein Lieber, bas Sterben ift fauer!"

"Wie oft ift ber Meifter benn icon gestorben?" rebete ein Rebenstehender brein und flopfte bem Sprecher auf die Achfel, "wie oft benn, daß Er's fo gut weiß ?"

"Du wirst mir's nit lernen!" begehrte jener auf. "Bern bu bas hofenmachen ordentlich, wenn bu ein Tailleur fein willft! Frangofentraucher!" Sandel hatte es vielleicht gegeben, ba rief ploblich jemand aus: "Die Defterreicher find ba! Die Desterreicher find ba!"

Alles wirbelte auf und redte bie Ropfe nach einem Seitengagden, mo eine Bande von berumgiebenden Rroaten und Slowafen mit Beigen und Dudelfad Mufit machte. Der, welcher ben Ausruf gethan, mußte fich eilends flüchten, fonft mare es ihm ichlecht ergangen für feinen ichnoben Big. - Run hub auf bem Turm ein Blodlein an gu lauten.

"bau, ber Totenvogel fingt icon!" gifchelte einer, "jest werben fie balb ba fein mit ibm."

Alles kam in neue Bewegung. Die lange schmale Gasse her drängte eine aufgeregte Menschenmenge. Dumpfes Trommelgewirbel wurde hörbar und kam näher; ein Trupp welscher Soldaten marschierte heran und mitten in demselben ber arme Sünder.

Er mar in feinem Tirolergemand, bas Saupt entblößt. Die ibn früher gefeben, ertannten ibn fogleich wieder; gar nicht war er verandert. Er fcritt aufrecht und blidte geradeaus bor fich auf ben Weg, nur ein=, zweimal mar gu bemerten, wie fein Auge gudte. Sein Beficht mar blag und rubig, die Lippen unter dem blonden Schnurrbart hattegefchloffen. Die Bande maren mit einem ichmargen Riemen gebunden und an diefem Riemen hielt ibn ein Solbat, ber gur Linten ging. Ihm gur Rechten fchritt ein Rapuziner in brauner Rutte mit langem fcmargem Bart und bem Rappchen auf bem geschorenen Saupte. Diefer hielt in der Sand ein holzernes Rrugifig und fprach leife Bebete. Co murbe Beter Mapr auf ben Richtplat geführt. Er ragte über feine beiden Nebenmanner empor. Als die Leute Diefe Beftalt faben, berftummte jeder Laut in ihrem Munde. Biele erblagten und wichen ehrfurchtsvoll gurud.

Der Zug ging durch das Stadtthor hinaus. Als die freie weite Gegend von keiner Mauer verdeckt dalag mit ihren blauen Bergen, als durch den dünnen Rebel sogar ein sonniger Schimmer ging, da hob Peter einmal seinen Blic und schaute hin. Das Glödlein läutete beständig, die Trommeln rollten ununterbrochen. Der Zug marschierte immer noch fürbaß, fast bis zur Brücke hin. Da erscholl das Kommando: "Rechts ab!" Der Zug verließ die Straße und bewegte sich über den rauhen Schutt quer hinan. Die-

Boltemenge wollte nachströmen, murbe aber von Solbaten, bie ba in einer langen Reihe aufgestellt maren, gurudgehalten.

Dort oben zwischen zwei Felsblöcken auf weißem Sande ragte ein schwarzer Stab. Peter erblickte ihn, seine Füße singen an zu zittern — er wankte. Man blieb stehen und hieß ihn auf einen Stein niedersigen. Auf seiner Stirn standen große Tropsen, man labte ihn mit Essig, er schlug seine Augen auf gegen den Priester — es war ein Blick voll unendlicher Todesangst.

Der Rapuziner gab ihm das Aruzifig in die hand und fagte: "Dent an Jesum, beinen Erlöfer."

Beter nahm das Rreus, brudte es an ben Mund. Dann nidte er, es mare icon beffer und erhob fic.

Jest rüstig und volltommen aufrecht ging er hinan. Soldaten stolperten in dem Geschütte, Beter schritt sicher und wankte nicht mehr. Sie führten ihn der Stelle zu, wo der Stab stak, dort angekommen machten sie Halt. Die Trommeln hatten ihr Wirbeln eingestellt, die Soldaten bildeten ein großes Halbrund und in demselben stellten sich zwölf Mann auf mit gesenkten Flinten.

Der Soldat, der an seiner Seite gegangen war, löste ben Riemen und trat zurück, so daß der arme Sünder und der Rapuziner völlig allein standen im Halbrund auf dem Plan. Ein Offizier verlas noch einmal das Urteil, zerbrach den Stab und warf die Stücke vor die Füße des Beruteilten. Peter stand ruhig, der Priester betete leise. — Als nun alle Anstalten getroffen waren, daß zum Bollzuge kommandiert werden sollte, wendete Peter sich an den Geistlichen, um diesem das Kruzisig zurückzug:ben.

Der Rapuginer nahm es nicht fondern fprach: "Du follft es in ber Sand behalten, das Bildnis unfres Berrn."

"Sie fonnten es treffen," fagte Beter, gab bas Rreug bin und ber Briefler nahm es an fich.

MIs man ibm die Augen verbinden wollte, machte er eine bittenbe Bebarbe, es nicht zu thun, fie ftanden babon ab. Er hob feinen Blid gu ben Spigen ber Berge, fentte ibn wieder und ichaute nun fest und finfter auf die Gol= baten bin, die etwa fünfgebn Schritt bor ibm mit ihren Bewehren in Bereitschaft ftanden. Der Briefter fußte ibn und trat gurud. Das alles gefchah lautlos.

Der Offizier mandte fein ichnaubendes Bferd und tommandirte jum Unschlag. Die Gewehre hoben fich raffelnd und ftanden magerecht gegen ben Berurteilten. Diefer ftand ba wie eine eherne Gaule.

"Reuer!"

Die Robre bligten, tnallten, ber Rauch flog in Die Buft. Beter Mayr brach jufammer auf ein Rnie, in biefer Stellung berharrte er ein paar Augenblide und es mar, als wollte er eine Sand heben gegen die Bruft - bann fant er bin auf ben weißen Sand.

Als es fo geicheben mar, tam auf bobem Schimmel ein Reiter angesprengt. Es mar ber Obergeneral. Er flieg bom Pferde, fdritt bin gum Todten und bullte ibn gu mit feinem eigenen Mantel. Dann wendete er fich ju ben Offizieren und gab folgenden Befehl: "Zwei Mann Bache hier, bis ju Connenuntergang. Dann tragt ihn hinauf an ben Rand des Berges, wo ber Palmbaum fteht. Dort übergebt ihn ber Erde feines Baterlandes."





## Inhalt.

## Erfter Zeil.

|                                                             |     |   |     |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-------|
| herr, bleib bei uns!                                        |     |   |     |   | 1     |
| Beilig, beilig, beilig ift ber Berr Napoleon Bonaparte!     |     |   |     |   | 6     |
| Sei bereit jum Rampfe!                                      |     |   |     |   | 18    |
| Wir Carl ber fünffte von Gotes gnaden                       |     |   |     |   | 27    |
| Ihr geht jum Sandwirt!                                      |     |   |     |   | 33    |
| Bei bem Faulengen wird man verdammt mube!                   |     |   |     |   | 45    |
| Bu gratulieren ift und ich befomme zwei Grofchen!           |     |   |     |   | 57    |
| Ich muß heim nach Tirol!                                    |     |   |     |   | 68    |
| Wo ist der Hans?                                            |     |   |     |   | 80    |
| Ber fauft Lämmer?                                           |     |   |     |   | 89    |
|                                                             |     |   |     |   | 96    |
| Beut' haben wir Schütgentang                                | •   | • | •   | • | 114   |
| In himmel fembis, Tiroler!                                  |     |   |     |   |       |
| Pfaff, ich weiß was!                                        |     |   |     |   | 128   |
| Mein Schwert hat ein Kreuz                                  |     |   |     |   | 138   |
| Still fei, Schurt', ber bu bie Menschheit verläumdeft! .    |     |   |     |   | 149   |
| Um Gotteswillen, Schwager, du bringst ihn doch mit!         |     |   |     |   | 165   |
| Sanai, ein Geheimnis: du haft mich lieb!                    |     |   |     |   | 176   |
| Rein Weib wollten fie nehmen, das gelobten fie dem himmlisc | den | V | ate | r | 186   |
| Mir brauchen ent nit!                                       |     |   |     |   | 200   |
| Beter, bu follft fommen und uns regieren helfen!            |     |   |     |   | 209   |
| Wo will das hinaus?                                         |     |   |     |   | 218   |
| Die Neuigkeit wißt ihr nicht?!                              |     |   |     |   | 228   |
|                                                             |     |   |     |   |       |

#### Inhalt.

## 3meiter Zeil.

|                                                    |   |  |  | Seite       |
|----------------------------------------------------|---|--|--|-------------|
| Unrecht leiden ift fündig                          |   |  |  | 239         |
| De da! Wir wirfen auch Wunder!                     |   |  |  | 249         |
| Beter, bu bift unfer Bertrau! Berlag uns nicht! .  |   |  |  | 268         |
| Run liegt er jum Berfcmachten auf einem fühlen     |   |  |  | 279         |
| Peter, ich hab' beinen Handschlag!                 |   |  |  | 290         |
| Mein' Freud' ift auf der grünen Ulm!               |   |  |  | 300         |
| Im Ramen ber allerheiligften Dreifaltigfeit - ab!  |   |  |  | 310         |
| Un beiner hausthur fannft es lefen                 |   |  |  | 318         |
| Foppen, foppen, Bayern foppen!                     |   |  |  | 325         |
| Mahrwirt, ich möcht' nit in beiner haut fteden! .  |   |  |  | 342         |
| Was gibt's benn?                                   |   |  |  | 351         |
| Das Rriegsgericht Seiner Majestat bes Raifers ber  |   |  |  | <b>3</b> 56 |
| Ich gehe zum General!                              |   |  |  | 370         |
| D eble Frau, seid unsere Fürbitterin!              |   |  |  | 379         |
| Franzosengeneral, gib uns unsern Bater!            |   |  |  | 390         |
| 3ch will nicht mein Leben burch eine Luge ertaufen | ! |  |  | 897         |
|                                                    |   |  |  |             |

#### Für Rofegger-Lefer unentbehrlich:

## Peter Rosegger.

Ein Beitrag zur Renntnis feines Lebens und Schaffens Bon Bermine und Sugo Möbius.

Ca. 9 Bogen in Lexiton 8%, reich illustriert mit verschiedenen Beilagen: elegant fartoniert. Preis M. 3.50.

## Peter Rosegger und die steirische Volksseele

von Ernest Seillière. Autorisierte Übersetung von 3. B. Seinmig. In eleganter Ausstattung M. 2.50.

#### Bur Unschaffung empfohlen:

## Emil Ertl, Feuertaufe

Neues Novellenbuch

352 Seiten, broschiert M. 3.50, gebunden M. 4.50. Elegante und vornehme Ausstattung.

Hamburger Rachrichten: . . Die verschiebenartigen und abwechslungsreichen Ergablungen zeigen liberall neben Elgenart ber Erfindung vornehme, kinistertigie Durchführung und find auf ben Grundton gestimmt, daß bem Leibe, sei es aus dem Schickal geboren oder aus der Schulde eine läuternde Kraft innewohnt, welche die Menschensele zu reinerer Liebe und tiefer drungender Erfenntnis führt.

## Emil Ertl, Opfer der Zeit.

Sweite, vermehrte Auflage, ca. 325 Seiten, broschiert M. 3.50, gebunden M. 4.50.

Elegante und voinehme Ausstattung.

Es find Novellen aus dem Wiener Leben, welche Emil Ertl — ein geborener Wiener — in diesem Jande vereinigt, und so viel auch mit der Bezeichnung "Aus dem Wiener Leben" durch die Welt wandert, nur weniges tann sich mit diesen Novellen Ertls an spezifischem Wienertum messen.

#### Goeben erschienen:

#### Peter Rosegger

## I. N. R. I. Frohe Botschaft eines armen Gunbers.

Neubearbeitete Volksausgabe

ca. 300 Seiten in Taschenformat, mit guter lesbarer Schrift und festem Papier.

Preis in elegantem biegfamen Leinenband

#### **\_\_\_\_ W. 1.30. \_\_\_\_**

Selten hat wohl ein Buch eines gefeierten Autors ein ähnliches Schickfal gehabt, wie Roseggers I. N. R. I. Bon einem Teil der theologischen Kritik auf das leidenschaftlichste bekämpft, von zünftigen Gelehrten, die in dem Dichter nur den Waldpoeten sehen wollen, nach flüchtiger Durchsicht hochmütig abgetan, ist es in der Leserwelt größtenteils mit Wärme, ja mit Begeisterung aufgenommen worden.

Es hat sich gezeigt, daß dieses Werk, welches zu schreiben dem Autor Serzensbedürfnis gewesen ist, sehr vielen etwas sein kann, und zwar vielen speziell aus solchen Kreisen, die nicht in der Lage sind, die bisherige Ausgabe zu kaufen.

Die bisherige Ausgabe zu M. 4.— resp. M. 5.— von welcher bis jeht rund 16000 Exemplare vertauft worden sind, bleibt selbstwerständlich bestehen und wird als Ergänzung der früheren Bände des Dichters und infolge ihrer besseren Ausstattung ständig Abnehmer sinden.

Man verlange den illustrierten Verlagskatalog mit Originalbeiträgen der Autoren Peter Rosegger, Friedrich Spielhagen und Otto Ernst gratis und franko.

## Weihnachts-Novitäten 1905:

- Ernst, Otto, Besiegte Sieger. Movellen u. Skigzen. 3. vielfach veränderte Auflage der "Berborgenen Tiefen". Brosch. M. 3.—, Gebund. M. 4.—.
- Ertl, Emil, Die Ceute vom blauen Guguckshaus. Roman. Brofch. M. 4.50, eleg. geb. M. 6.—.
- Geissler, Max, hutten im hochland. Roman. Mit Buchschnuck von felig Schulze. Brosch. M. 4.—, eleg. geb. M. 5.—.
- Ginzkey, Franz Carl, Das beimliche Cäuten. Gedichte. Mit Buchichmuck von Alfred Keller, Wien Brofch. M. 2.—, eleg. geb. M. 3.—.
- Greinz, Rudolf, Jm herrgottswinkel. Luftige Ciroler Geschichten. Brofch. M. 3.-, eleg. geb. M. 4.-

#### Im Caufe des Jahres erschienen:

- Ernst, Otto, Asmus Sempers Jugendland.
  Der Roman einer Kindheit. 16.—20. Canfend. Brofchiert M.3.50, eleg. geb. M. 4.50, in Liebhaberhalbfrang M. 6.—.
- Ernst, Otto, Der süsse Willy. Geschichte einer netten Erziehung. 8.—12. Caus. Mit Umschlagzeichnung v. Urpad Schnibhammer. Kartoniert M. 1.—.
- Ertl, Emil, Opfer der Zeit. Movellen. 2. Auflage. Brosch. M. 3.50, eleg. geb. M. 4.50.
- Geissler, Max, Das Moordorf. Ein Kulturroman. 5. und 4. Causend. Mit federzeichnungen von J. v. Eckardstein. Brosch. M. 5.—, eleg. geb. M. 6.—.
- Greinz, Rudolf, Marterln und Votivtaferln des Tuifelemalers Kassian Kluibenschädel. Mit vielen launigen Zeichnungen von Urpad Schmidhammer. Eleg. kart, M. 3.—.
- Nora, A. De, Sensitive Novellen. umidlag von 218. Münzer. Brofch. M. 2.50, eleg. geb. M. 3.50.

Do A Google

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



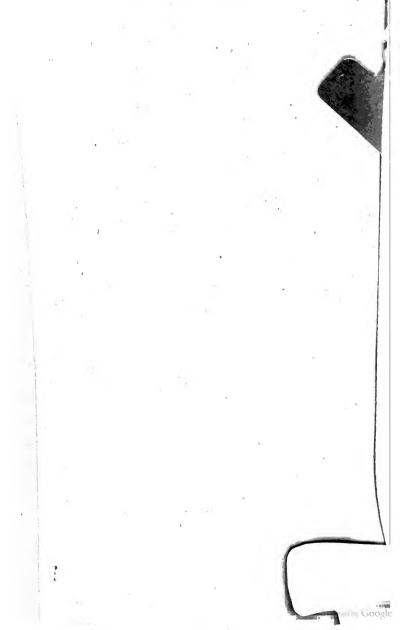

